

KOMINIKONINI KONINI ()



FROM THE LIBRARY OF TRINITY COLLEGE TORONTO



Back fol

sancrit d





# Goethes

# sämtliche Werke.

Men durchgesehene und ergänzte Ausgabe

in fedisunddreißig Banden.

Mit Ginleitungen von Karl Goedeke.

Zweiundzwanzigfter 23and.

Inhalt: Italienische Reise.



## Stuttgart.

J. G. Cotta'ide | Gebrüder Kroner.

Buchhandlung.

Derlagshandlung.



P-1571 B52 54 12

Drud von Gebrüder Aroner in Stuttgart.

## Einleitung.

## Italienische Reise.

Goethes italienische Reise in den Jahren 1786—1788 bildet einen entscheidenden Wendepunkt in seinem Leben und zugleich in der deutschen Litteratur. Was bei den Hundert und aber Hunderten deutscher und stember Tichter, die nach Italien reisten, nicht über die persönliche Bedeutung hinausgekommen ist, hat bei Goethe eine weit allgemeinere erlangt. Es scheint daher nicht ungeeignet, mit einigen Zügen Ursachen und Wirfungen dieser merkwürdigen Reise anzubeuten.

Mus ben biographischen Schilderungen über Goethes Leben und Wirfen und aus der Würdigung feiner vor Beginn der Reife fallenden Werke weiß man, wie unruhvoll fein Leben, wie sehr bavon bedingt feine Schriften waren. Bei aller Freiheit der Gelbft= bilbung und Selbstbestimmung hatte er feine Jugendjahre doch nicht pon einem gemiffen Druck befreien fonnen. Es murben Anforde= rungen an ihn gemacht, benen er sich nicht völlig entziehen durfte und die er zu erfüllen nicht den geringften inneren Trieb hatte. Er follte fich für einen feften Wirkungsfreis bestimmen, aber er fand feinen, der ihm behagte, und wenn einmal von fern fich eine Musficht eröffnete, die ihn ju ber Gebundenheit eines Dienstes hatte führen können, wich er zurück und befannte unumwunden, die Talente und Kräfte, die ihm gegeben worden, gebrauche er für fich und er sei von jeher gewohnt gewesen, nur nach seinem Instinkt zu handeln. Er that fich in allen Künften um und trotz feiner Jugend in manchen bervor. Bon den bildenden Künften fam er stets wieder auf die Dichtung gurud und erreichte mit feinen jugendlichen Schöpfungen Erfolge, die auch die fühnste Erwartung seiner Freunde und seine eigenen übersteigen mußten. Er fah fich jum Dichter feiner Nation ausgerufen, ehe er selbst gewiß war, ob jeine Lebensaufgabe die Dichtung fein tonne.

Was er stets abgelehnt hatte, überraschte ihn dennoch. Er trat

in die Dienste eines Fürsten. Aber er ging nicht mit ber ausgesprochenen Absicht nach Weimar, fein Leben dort zu beschließen; er ging bin als Gaft eines Rürften, ber ihn feiner selbst willen lieb gewonnen hatte. Der Gaft wurde ber Freund, und die Freundschaft drang ihm auf, mas er, in dieser Form dargeboten, nicht mehr abweisen konnte. Er schritt von Stufe ju Stufe, bis er die höchste erreicht hatte. Der Fürft, beffen Freundschaft ihm diese Memter und Würden auflud, hatte co unummunden ausgesprochen, daß Goethe feine polle Freiheit behalte, Urlaub zu nehmen oder den Dienft su perlaffen, wann es ihm beliebe, und daß er felbst zu aut misse, daß jeder andere Charafter, als der eines Freundes, unter seinem Werte sei. Goethe selbst war der Ansicht, er brauche nur Post= pjerde zu bestellen, um Weimar und alle übernommenen Aemter und Sorgen hinter fich zu laffen. Aber mit den Nemtern, welche die Freundschaft aufdrang, waren doch vorläufig wenigstens Pflichten perbunden, und die Erfüllung berfelben machte fie, wenn nicht lieb und angenehm, doch zur Ehrensache und brachte ganz unvermerkt und gang pon felbst ein hineinleben in den Dienst mit fich, das auch ben unangenehmen Geschäften ihr Beschwerliches nahm. So murde Goethe, der seinen fünftlerischen, seinen wissenschaftlichen Beruf nur in Augenblicken ber Berftimmung in Frage ftellte, ein Geschäftsmann und durch das Bertrauen seines Gürften der wich: tiafte im Staate. Aber die Bedürfniffe feines Lebens maren bamit nicht befriedigt, die ihm zugedachte Aufgabe nicht erschöpft. Er mosste die Tasente, mit denen ihn die Natur verschwenderisch ausgestattet, nicht vergraben, die große Welt außerhalb Weimars und Die fleine innerhalb bieses Zwitterbinges von Hof und Dorf hatte ihre Augen auf ihn gerichtet und forderte dichterische Leiftungen pon ibm. Gie war mit allem gufrieden, mas er gab; felbst bas Hoch; was er geben konnte, Faust und Iphigenie, war ihr nicht zu hoch; aber lieber nahm sie doch das Bequemere, Bunte, die Seelenfräfte nicht allzusehr Anspannende. Der Fürft selbst, um den fich im innersten Grunde alles drehte, so anspruchslos er auftreten mochte, schätzte zwar die deutsche Dichtung und ohne alle Frage die seines Freundes, aber die frangösische Litteratur war ihm eigentlich lieber. Co fcuf Goethe für die Bergnügungen bes Sofes unter zerstreuenden Geschäften Werke, die nicht untergegangen sind, weil fie seinen Namen tragen und dieser durch frühere und spätere Schöpfungen ber glänzenbste ber Nation geworden ift. Das Tieffte, was er mit sich herumtrug, vermochte er nicht zu der Gestalt zu erheben, die ihm die lette und höchfte mar. Dazu kam, daß die Wirfungen seiner eignen früheren Leiftungen wie die wilden Wogen entfesselter Gemäffer über ihm zusammenzuschlagen brohten. war die Beriode des Geniewesens und der empfindsamen Litteratur. Die Strafburger und Frankfurter litterarischen Freunde traten zwar bald ohne Sang und Klang gurud, aber die Litteratur bevölkerte fich mit den Baftarden von Got und Werther, und mahrend fie mit jenen ins Robe und Ungeheuerliche auszuarten drohte, lief sie Gefahr, mit diesen ins Schwächliche und Mattherzige ju verfinfen. Die Bestrebungen Wincelmanns und Leffings ichienen verloren; die schöne Gestalt des flassischen Altertums, die man ichon so weit gehoben mahnte, daß fie, von der Berschüttung gereinigt, wieder glanzend auf ben Sociel treten werde, war wiederum versunfen. Die Arbeit mußte von neuem begonnen werden. Wohin der Blid ftreifte, fand er feinen Bunft ber Befriedigung; felbit das Berg hatte fein Genuge. Die schöne Liebe einer edlen Frau hatte anfangs wie ein heilbringender Talisman gewirft; aber auch dieses fostliche Gut konnte nicht befriedigen; die geliebte Frau mar die Frau eines andern. Das blieb fibrig, als Postpferde zu bestellen, um die Szene zu wechseln, und wohin fonnte gunächst die Reise geben, als nach Italien, von deffen Bundern der Bater dem Anaben ergählt, beffen Wert der Jüngling reiner erfannt hatte, nach dem er fich schon einmal auf den Weg gemacht und das nun feit Jahren die Sehnsucht seiner Tage, ber Traum seiner Nächte gewesen war. Es zog ihn dorthin, als könne er nur dort sich und das Götterbild in feiner Geele retten.

In Italien felbft ichien er jum Schaden feiner bichterischen Kräfte wieder in die Berftreuung und Berfplitterung des Lebens zu fallen, das er in Deutschland verlaffen. Dilettantische Studien und Uebung der Kunft hatten ihn ein halbes Menschenalter verfolgt. Neben den physischemoralischen Uebeln, die ihn gequält und zulett unbrauchbar gemacht, war es vorzugsweise ber ungestillte Durft nach mahrer Kunft gewesen, was ihn nach Stalien getrieben. Als er zuerft nach Rom fam, bemerkte er bald, daß er von Kunft eigentlich gar nichts verfiand, und daß er bis dahin nur den allgemeinen Abglanz der Natur in den Kunstwerken bewundert und genoffen hatte. Hier that sich eine andere Natur, ein weiteres Reld ber Kunft vor ihm auf. Er überließ sich gelaffen ben finnlichen Eindrücken. So fah er Rom, Neapel, Sigilien und fam wieder nach Rom zurück. Die großen Szenen ber Natur hatten sein Bemut ausgeweitet und alle Kalten hinausgeglättet. Er fühlte fich fleinlichen Borftellungen entriffen, falichen Bunichen enthoben; an die Stelle der Sehnsucht nach dem Lande der Kunfte fette fich die Sehnsucht nach der Runft felbft. Er wollte fein Runftler werden,

was er früher nicht für unmöglich gehalten, aber er wünschte bie Runft zu burchbringen. .Das Studium berfelben,' fügt er biefen Befenntniffen hinzu, wie bas Studium ber alten Schriftfteller gibt uns einen gemiffen Salt, eine Befriedigung in und felbft: indem fie unfer Inneres mit großen Gegenständen und Gefinnungen füllt, bemächtigt fie fich aller Bunsche, die nach außen strebten, hegt aber jedes Berlangen im ftillen Bufen.' Zwar förderte Goethe von seinen poetischen Arbeiten nur die, welche Pflichtaufgabe maren, da er einem vor der Abreife geschloffenen Bertrage zufolge feine Werke zur Herausgabe durchzugrbeiten hatte, und er ließ die neuen Plane, eine Aphiaenie in Delphi, Nausikaa und anderes unausgeführt liegen; faum daß er mit jenen älteren größeren Aufgaben fertig murde; manche legte er noch zurud, um fie nach ber Beimkehr wieder aufzunehmen. Die Ausbeute, die fich dem Bublifum vorlegen ließ, war nicht umfangreich. besto größer der innere Reichtum. hatte sich felbst gefunden und erkannt, er felbst fagt: als Rünftler. Nicht, daß er nun wieder mit bem alten grrtum heimgekehrt mare, in der bildenden Kunft etwas zu leiften; er war durch die gründliche Bersenkung in die Technik weiter als je davon guruckgekommen: aber er hatte ein völliges Berftandnis der bildenden Runft erworben und aus diesem die Resultate auf seine ihm gemäßen Aufgaben anzuwenden gelernt. Er brachte aus Stalien die festbegrundete Neberzeugung mit, daß es die Aufgabe aller Kunft fei, den Sdealismus bes klassischen Altertums zu verwirklichen, in idealen Formen entfprechenden idealen Gehalt auszubilden. Um die daraus erwach: fende Aufgabe zu löfen oder der Löfung nahe zu bringen, genügte es aber nicht, eine vorwiegende Kraft durch- und auszubilden, sondern alle Kräfte, welche die Natur in das Individuum gelegt, harmonisch zu entwickeln und den Mangel der versagten unfühlbar zu machen. Das Leben selbst wurde dadurch zu einer Aufgabe der Runft; seine bilbiamen Clemente mußten geläutert, veredelt, disharmonische auf: gelöft merben; die individuelle Bilbung mußte gum Zeitalter in ein Berhältnis treten, der ganze künftlerische Mensch eine erhöhte Stufe einnehmen, eine erweiterte Eriften ausfüllen und im Bollenden bes Individuums eine Bollendung ber Menschheit erftreben.

In diesem Geiste saßte Goethe seit der Rückschr aus Italien die Lebensaufgabe, die ihm zugefallen, und nur in Augenblicken der Berstimmung tounte er seinen dichterischen Beruf verkennen oder sich allein als Mann der Wissenschaft ansehen. Seine Wirksamkeit ist von da an nur in ihrer Gesamtheit zu würdigen, die einzelnen Aeußerungen derselben gelten nur unter diesen Gesichtspunkten, aber in jeder einzelnen muß auch ein Rester der Gesamtheit kennte

lich bleiben. Die Entfaltung konnte nur eine langsame sein, wie ber Bildungsweg selbst ein langsamer war. Es erscheint daher nicht auffallend, daß die dichterische Produktion in den ersten Jahren nicht sehr ergiedig ausstell und sich auf kleinere Werke oder Versuche beschränkte; dem manches, was wir seht in der Neihensolge seiner Werke vor uns haben, Ausgeführtes und Fragmentarisches, ist wie das Vorspiel der wirklichen Venältigung des Gegenstandes zu betrachten, und die innere Vollendung kann nur stussenweis darin gesucht oder gefunden werden. Eine natürliche Folge dieser neuen Kunssorm war die Vergeistigung auf der einen und die entsschiedenste Realisits auf der andern Seite. Während der dichterische Stil sich dem Symbolischen und Allegorischen zuneigte, strebten die wissenschaftlichen Arbeiten nach der größten Vestimmutheit und Klarsheit des Details, und beide mußten sich wechselseitig tragen und durchdringen.

Mus diefer Bereinigung anscheinend streitender Glemente gingen allmählich die verschiedenartiaften Leiftungen hervor, deren Grunddaratter in ber Durchführung eines ibealen Geifteslebens gufammentrifft, die im einzelnen jedoch fehr von einander abweichen mußten, teils durch die Stoffe, teils durch die Formen, da fie nur als Radien ober Grade einer stetig fortschreitenden Bildung zu betrachten find. Co barf hier nur an Befanntes erinnert weiden. Die alten Berhältniffe, welche vor der Reife bestanden, ließen fich nicht wiederberfiellen. Männer und Frauen, bei denen die Boraussetungen fehlten, auf denen die Epoche der neuen Entwicklung Goethes beruhte, konnten auch den Zielen, nach denen er strebte, keine große Teilnahme abgewinnen. Ueberdies murde feit feiner Beimkehr die Welt durch andere Interessen in Auspruch genommen. Die franzöfische Revolution verschlang alle und gog naturgemäß alle Gedanken, alle Furcht und Hoffnung allein auf fich. Gine folche Erschütterung aller Berhältniffe, bei ber vollsten Ungewißheit bes Ausganges. mußte einem in ruhiger Umbildung begriffenen Geiste, der ohnehin niemals dazu aufgelegt gewesen, an der über seine Machtiphäre hinausgreifenden Geschichte ober gar an der Tagespolitik lebendige Teilnahme zu bethätigen, durchaus ungelegen fommen. Wohin er hörte, schallte ihm immer basselbe Lied, und nicht einmal in geiftreichen Bariationen, sondern siets als crudes Thema entgegen. Und auch die wenigen, denen noch eine Gemeinsamkeit seiner und ihrer Intereffen jugutrauen gemejen mare, hatten ben Enthufiasmus für Stalien, für ideale Runft und für Wiffenschaft in Goethes Sinne nicht, weil sie nicht erlebt hatten, was ihm erft einen würdigen Lebensgehalt erschloffen. Er gog fich auf fich felbst guruck und

bildete fich eine Welt im kleinen, beren Charakter zwar gang mit ber freieren Entwicklung einer energischen Natur im Ginklange ftand, aber auch eben so geeignet war, die Menschen, die ihn sonst seiner felbit wegen suchten, von feiner Schwelle zu verscheuchen. Die naive Sinnlichkeit feiner Dichtungen beleidigte ben Brauch und bas Berfommen: die Bersuche, sich des Themas der frangösischen Revolution tünftlerisch zu bemächtigen, ftanben mit ber herrschenden Meinung im schreienden Widerspruch; Die wiffenschaftlichen Arbeiten fielen in Die ungunftigfte Zeit und murben entweder gar nicht beachtet ober geringichätig aufgenommen; die optischen Untersuchungen, die Erklärung der Pflanzenmetamorphose, die er als Mittel ansette, um ber Mahrheit ber Natur näher zu kommen, murben kalt aufgenommen; felbft feine gefammelten Schriften, in benen er die Summe feines Lebens gezogen und auf benen feine litterargeschichtliche Bedeutung vorzugsweise beruht, gingen fast unbeachtet vorüber. Es gehörte eine große Energie dazu, unter folden Berhältniffen nicht zu ermatten, vielmehr die Aufgabe fortbauernd im Auge zu behalten, wie es Goethe gethan hat. Glückliche Umftande begünftigten ihn im ftillen. Gein Freund Morit, der mit ihm bem Idealismus nachstrebte, wurde ihm freilich bald entriffen. Um so treuer hielt S. Meger mit ihm aus, beffen klarer, fester, unbefangener Blid und unbestechliches Urteil die Tiefe der Auffaffung ersetzen. Den größten Geminn feines Lebens brachte Goethe die Berbindung mit Schiller. In dem Freundschaftsbunde mit biefem gerade gur rechten Zeit fich nähernden Geifte, der fich mit beschränkteren Silfsmitteln, aber mit größerer Energie und im Ginklange mit ber Ent= wicklung der Geschichte, harmonisch durchbildete und diese Bildung zum großen Teile schon vollendet hatte, ging Goethe ein neues schöpferisches Leben auf. Beide nahmen in vereintem Wirken ben Rampf gegen die Mittelmäßigkeit auf und stellten, mitten unter ben Stürmen ber bewegten Welt, theoretisch und praktisch, positiv und polemisch, die Grundlagen fest, auf benen die humane Bilbung ber beutschen Nation beruht. Beibe schufen in stetem Wechselver= febr, und wenn auch keiner von beiden seine Natur aufgab, so nahmen doch beide von einander an und bildeten sich zur gegen= seitigen Ergänzung fünstlerisch aus. Wie die Entwicklung Goethes im einzelnen fich gestaltete, bavon geben die nach ber italienischen Reise fallenden Werke Zeugnis. Hier kam es nur barauf an, die große Wirtung ber Reife auf die fich baran ichließende Gesamtthätigkeit ansubeuten und barauf aufmerkjam zu machen, baß bie einzelnen Leistungen nur als Teile eines Gesamtwirkens zu betrachten find.

## Italienische Reise.

Much ich in Arfabien!



### Karlsbad bis auf den Brenner.

Regensburg, ben 4. September 1786.

Früh drei Uhr stahl ich mich aus Karlsbad, weil man mich sonst nicht fortgelassen hätte. Tie Gesellschaft, die den achtunds wanzigiten August, meinen Geburtstag, auf eine sehr freundliche Weise feiern mochte, erwarb sich wohl dadurch ein Necht, mich seitz zuhalten; allein hier war nicht länger zu säumen. Ich warf mich, ganz allein, nur einen Mantelsack und Tachsranzen aufpackend, in eine Voschässe und gelangte halb acht Uhr nach Zwoda, an einem schönen, sittlen Nebelmorgen. Die obern Wolfen streisig und wollig, die untern schwer. Mir schienen das gute Unzeichen. Ich hoste nach einem so ichlimmen Sommer einen guten Herbst zu genießen. Um zwölf in Eger bei heißem Sommerschein; und nun erinnerte ich mich, daß dieser Ort dieselbe Volhöhe habe wie meine Vatersach, und ich freute mich, wieder einmal bei klarem Hinnel unter dem

funfzignen Grade zu Mittag zu effen.

In Banern stößt einem sogleich das Stift Waldjaffen ent: gegen — fönliche Besitztümer der geiftlichen Herren, die früher als andere Menichen flug waren. Es liegt in einer Teller:, um nicht zu fagen Keffeltiefe, in einem ichonen Wiesengrunde, rings von fruchtbaren sanften Unhöhen umgeben. Luch hat dieses Kloster im Lande weit umber Besitzungen. Der Boden ist aufgelöster Thonichiefer. Der Dugrz, der sich in dieser Gebirgsart befindet und sich nicht auflöst noch verwittert, macht das Feld locker und durchaus Bis gegen Tirichenreuth fteigt das Land noch. Waffer fließen einem entgegen, nach der Eger und Elbe gu. Tiridenreuth an fällt es nun judwärts ab, und die Wajjer laufen nach der Donau. Mir gibt es fehr schnell einen Begriff von jeder Gegend, wenn ich bei bem fleinsten Waffer forsche, wohin es läuft, zu welcher Mugregion es gehört. Man findet alsdann, felbst in Gegenden, die man nicht übersehen fann, einen Zusammenhang der Berge und Thaler gebankenweise. Bor gedachtem Ort beginnt die treffliche Chauffee von Granitsand; es läßt fich keine vollkommenere denken: denn da der aufgelöste Granit aus Riesel: und Thonerde besteht, so gibt das zugleich einen festen Grund und ein schönes Bindungsmittel, die Straße glatt wie eine Tenne gu machen. Die Gegend, durch die sie geführt ist, sieht desto schlechter aus: gleich: falls Granitsand, flachliegend, moorig und der schöne Weg desto

erwünschter. Da nun zugleich das Land abfällt, so kömmt man fort mit unglaublicher Schnelle, die gegen den bohmischen Schnecken: gang recht absticht. Beiliegendes Blättchen benennt die verschiedenen Stationen. Genug, ich war den andern Morgen um gehn Uhr in Regensburg und hatte also diese vierundzwanzig und eine halbe Meile in neunundreißig Stunden gurudgelegt. Da es anfing, Tag zu werden, befand ich mich zwischen Schwandorf und Regenftauf, und nun bemerkte ich die Beränderung bes Acerbobens ins Beffere. Es war nicht mehr Berwitterung des Gebirgs, sondern aufgeschwemmtes, gemischtes Erdreich. Den Regenfluß berauf hatte in uralten Zeiten Ebbe und Flut aus dem Donauthal in alle die Thaler gewirft, die gegenwartig ihre Baffer dorthin ergießen, und so sind diese natürlichen Polder entstanden, worauf der Ackerbau gegründet ist. Diese Bemerkung gilt in der Nachbarschaft aller größern und kleinern Flüsse, und mit diesem Leitsaden kann der Beobachter einen schnellen Aufschluß über jeden der Rultur geeigneten Boden erlangen.

Regensburg liegt gar icon. Die Gegend mußte eine Stadt herloden; auch haben fich bie geiftlichen Berren wohlbedacht. Alles Feld um die Stadt gehört ihnen; in der Stadt fteht Kirche gegen Rirde und Stift gegen Stift. Die Donau erinnert mich an ben alten Main. Bei Frankfurt haben Flug und Brücke ein befferes Unfehn, hier aber nimmt fich bas gegenüberliegende Stadt am Hof recht artig aus. Ich verfügte mich gleich in das Jesuitenkollegium, wo das jährliche Schaufpiel burch Schüler gegeben mard, fah das Ende der Oper und den Anfang des Trauerspiels. Sie machten es nicht schlimmer, als eine angehende Liebhabertruppe, und maren recht schön, fast zu prächtig gekleidet. Auch diese öffentliche Darftellung hat mich von der Klugheit der Jesuiten aufs neue überzeugt. Gie verschmähten nichts, mas irgend wirken konnte, und wußten es mit Liebe und Aufmerksamkeit zu behandeln. Sier ist nicht Klugheit, wie man sie sich in Abstracto benkt, es ift eine Freude an der Cache dabei, ein Mit: und Gelbsigenuß, wie er aus Dem Gebrauche des Lebens entspringt. Wie diese große geiftliche Gefellschaft Orgelbauer, Bilbschniper und Vergulder unter fich hat, so sind gewiß auch einige, die sich des Theaters mit Kenntnis und Neigung annehmen, und wie durch gefälligen Prunt fich ihre Kirchen auszeichnen, so bemächtigen sich die einfichtigen Männer hier der weltlichen Sinnlichkeit durch ein anftändiges Theater.

Seute schreibe ich unter dem neunundvierzigsten Grade. Er läßt sich gut an. Der Morgen war kühl, und man klagt auch hier über Nässe und kälte des Sommers; aber es entwickelte sich ein herrlicher gelinder Tag. Die milde Luft, die ein großer Fluß mitzbringt, ist ganz was Sigenes. Das Obst ist nicht sonderlich: gute Virnen habe ich gespeist; aber ich sehne mich nach Trauben und

Feigen.

Der Jesuiten Thun und Wesen hält meine Betrachtungen fest.

Kirchen, Türme, Gebäude haben etwas Großes und Vollständiges in der Anlage, das allen Menschen insgeheim Chrsurcht einslößt. Als Deforation ift nun Gold, Silber, Metall, geschliffene Steine in solcher Pracht und Reichtum gehäuft, der die Bettler aller Stände blenden muß. Hier und da fehlt es auch nicht an etwas Abgesschmacktem, damit die Menschheit versöhnt und angezogen werde. Es ist dieses überhaupt der Genius des katholischen äußeren Gottessbienstes; noch nie habe ich es aber mit so viel Verstand, Geschick und Konsequenz ausgeführt gesehnen als bei den Zesuten. Alles trifft darin überein, daß sie nicht wie andere Ordensgeistliche eine alte abgestumpste Andacht sortlegten, sondern sie, dem Geist der Zeit zuliebe, durch Prunt und Pracht wieder aufsstuten.

Ein sonderbar Gestein wird hier zu Werkstücken verarbeitet, dem Scheine nach eine Art Totliegendes, das jedoch für älter, für ursprünglich, ja für porphyrartig gehalten werden muß. Es ist grünlich, mit Duarz gemischt, löcherig, und es finden sich große Flecke des festesten Zaspis darin, in welchen sich wieder kleine runde Flecken von Breccienart zeigen. Ein Stück war gar zu infruktiv und appetitlich, der Stein aber zu fest, und ich habe geschworen,

mich auf dieser Reise nicht mit Steinen zu ichleppen.

Münden, ben 6. September.

Den fünften September halb ein Uhr mittags reiste ich von Regensburg ab. Bei Abach ist eine schöne Gegend, wo die Donau sich an Kalfselsen bricht, dis gegen Saal hin. Es ist der Kalf wie der bei Osteroda am Harz, dicht, aber im ganzen löcherig. Um sechs Uhr morgens war ich in München, und nachdem ich mich zwölf Stunden umgesehen, will ich nur weniges bemerken. In der Bilders galerie fand ich mich nicht einheimisch; ich muß meine Augen erst wieder an Gemälde gewöhnen. Es sind tressliche Sachen. Die Stizen von Kubens, von der Luzemburger Galerie, haben mir große Freude genacht.

Hier steht auch das vornehme Spielwerk, die Trajanische Säule in Modell. Der Grund Lapis Lazuli, die Figuren verguldet. Es ist immer ein schön Stück Arbeit, und man betrachtet es gern.

Im Antikensaale konnte ich recht bemerken, daß meine Augen auf diese Gegenstände nicht geübt sind; deswegen wollte ich nicht verweilen und Zeit verderben. Vieles sprach mich gar nicht an, ohne daß ich sagen könnte, warum. Sin Drusus erregte meine Ausmerksamkeit, zwei Antonine gesielen mir, und so noch einiges. Im ganzen stehen die Sachen auch nicht glücklich, ob man gleich mit ihnen hat ausputzen wollen und der Saal oder vielmehr das Gewölbe ein gutes Ansehn hätte, wenn es nur reinlicher und besser unterhalten wäre. Im Naturalienkabinett sand ich schon sachen aus Tirol, die ich in kleinen Musterstücken schon kenne, ja besitze.

Es begegnete mir eine Frau mit Feigen, welche als die erften portrefflich schmeckten. Aber das Obst überhaupt ist doch für den achtundvierzigsten Grad nicht besonders gut. Man flagt hier durchans über Ralte und Raffe. Gin Rebel, ber für einen Regen gelten fonnte, empfing mich heute früh vor München. Den ganzen Tag blies der Wind sehr falt vom Tiroler Gebirg. Als ich vom Turm dahin fah, fand ich es bedeckt und den ganzen Simmel überzogen. Run icheint die Sonne im Untergeben noch an den alten Turm. der mir vor dem Fenster steht. Berzeihung, daß ich so sehr auf Wind und Wetter acht habe: der Reisende zu Lande, fast so sehr als der Schiffer, hängt von beiden ab, und es wäre ein Jammer, wenn mein herbst in fremden Landen so wenig begunftigt sein sollte, als der Commer zu Saufe.

Nun soll es gerade auf Junsbruck. Was lass ich nicht alles rechts und links liegen, um den einen Gedanken auszuführen, der

fast zu alt in meiner Seele geworden ift!

#### Mittenwald, ben 7. Ceptember abends.

Es scheint, mein Schutgeift sagt Amen zu meinem Credo, und ich danke ihm, der mich an einem so schönen Tage hierher geführt hat. Der lette Postillon sagte mit vergnüglichem Ausruf, es sei der erste im ganzen Sommer. Ich nähre meinen stillen Aber-glauben, daß es so fortgehen soll, doch müssen mir die Freunde verzeihen, wenn wieder von Luft und Wolfen die Rede ift.

Als ich um fünf Uhr von München wegfuhr, hatte fich ber himmel aufgeklärt. An den Tiroler Bergen ftanden die Wolken in ungeheuern Maffen fest. Die Streifen der untern Regionen bewegten fich auch nicht. Der Weg geht auf den Sohen, wo man unten die Ifar fließen fieht, über gufammengeschwemmte Rieshügel hin. Dier wird uns die Arbeit der Strömungen des uralten Meeres faklich. In manchem Granitgeschiebe fand ich Geschwifter und Ver=

wandte meiner Kabinettsstücke, die ich Knebeln verdanke.

Die Nebel des Kluffes und der Biefen wehrten fich eine Beile. endlich wurden auch diese aufgezehrt. Zwischen gedachten Ries: hügeln, die man sich mehrere Stunden weit und breit denken muß, bas schönste fruchtbarfte Erdreich, wie im Thale des Regenfluffes. Run muß man wieder an die Isar und sieht einen Durchschitt und Abhang der Kieshügel, wohl hundertundsunfzig Fuß hoch. Ich gelangte nach Wolfrathshausen und erreichte den achtundvierzigsten Die Sonne brannte heftig: niemand traut bem schonen Wetter, man schreit über das boje des vergehenden Jahres, man jammert, daß der große Gott gar keine Unstalt machen will. Nun ging mir eine neue Welt auf. Ich näherte mich den Ge-

birgen, die sich nach und nach entwickelten.

Benediktbeuern liegt köftlich und überrascht beim erften Anblick.

In einer jruchtbaren Fläche ein lang: und breites weißes Gebäude und ein breiter hoher Felsrücken dahinter. Nun geht es hinauf zum Kocheliee; noch höher ins Gebirge zum Walcheniee. Sier begrüßte ich die ersten beschneiten Gipfel, und auf meine Berwunde erung, schon so nahe bei den Schneebergen zu sein, vernahm ich, daß es gestern in dieser Gegend gedonnert, geblitzt und auf den Bergen geschneit habe. Aus diesen Meteoren wollte man Hossinung zu besserem Wetter schöpfen und aus dem ersten Schnee eine Umwandzlung der Atmosphäre vermuten. Die Felsklippen, die mich unzgeben, sind alle Kalf, von dem älkesten, der noch seine Bersteinerungen enthält. Diese Kalfgebirge gehen in ungeheuern ununterbrochenen Reihen von Valmatien dis an den St. Gotthard und weiter sort. Hacquet hat einen großen Teil der Kette bereist. Sie lehnen sich an das gnarz und thonreiche Urgebirge.

Nach Walchensee gelangte ich um halb Künf. Etwa eine Stunde von dem Orte begegnete mir ein artiges Abenteuer: ein Harfner mit seiner Tochter, einem Mädchen von eilf Jahren, gingen vor mir her und baten mich, das Rind einzunehmen. Er trug das Infirument weiter; ich ließ sie zu mir figen, und fie ftellte mir eine große neue Schachtel forgfältig zu ihren Rugen. Gin artiges ausgebilbetes Geschöpf, in Der Welt schon ziemlich bewandert. Rach Maria Einsiedeln war fie mit ihrer Mutter zu Fuß gewallsahrtet, und beide wollten eben Die größere Reise nach St. Jago von Compoftell antreten, als die Mutter mit Tode abging und ihr Gelübde nicht erfüllen sollte. Man könne in der Berehrung der Mutter Gottes nie zu viel thun, meinte fie. Rach einem großen Brande habe fie selbst gesehen ein ganzes Haus niedergebrannt bis auf die unterften Mauern, und über ber Thure, hinter einem Glafe, bas Muttergottesbild, Glas und Bild unversehrt, welches denn doch ein augenicheinliches Bunder fei. All ihre Reifen habe fie zu Guß ge= macht, zulett in München por dem Kurfürsten gespielt und sich überhaupt vor einundzwanzig fürstlichen Versonen hören laffen. Sie unterhielt mich recht gut. Hubiche große braune Augen, eine eigenfinnige Stirn, die fich manchmal ein wenig hinaufwärts faltete. Wenn fie sprach, war fie angenehm und natürlich, besonders wenn fie kindisch-laut lachte; hingegen wenn fie schwieg, schien fie etwas bedeuten zu wollen und machte mit der Oberlippe eine fatale Miene. Ich iprach sehr viel mit ihr durch; sie war überall zu Hause und mertte gut auf die Gegenstände. Go fragte fie mich einmal, mas das für ein Baum sei? Es war ein schöner großer Aborn, der erfte, ber mir auf ber gangen Reife zu Gefichte fam. Den hatte fie doch gleich bemerkt und freute sich, da mehrere nach und nach erichienen, daß fie auch biefen Baum unterscheiden fonne. Sie gehe, fagte fie, nach Boten auf die Messe, wo ich boch mabrichein: lich auch hinzoge. Wenn fie mich bort antrafe, muffe ich ihr einen Jahrmarkt kaufen, welches ich ihr denn auch versprach. Dort wolle fie auch ihre neue Saube auffeten, die sie sich in München von

ihrem Verdienst habe machen laffen. Sie wolle mir solche in voraus zeigen. Run eröffnete sie die Schachtel, und ich nuchte mich des reichgestickten und wohlbebänderten Kopfschnuckes mit ihr ertreuen.

lleber eine andere frohe Aussicht vergnügten wir uns gleichsfalls aufannnen. Sie versicherte nämlich, daß es gut Wetter gäbe. Sie trügen ihren Varometer mit sich, und das sei die Henze. Wenn sich der Tistant hinaufstimme, so gebe es gutes Wetter, und das habe er heute gethan. Ich ergriss das Omen, und wir schieden im besten Jumor in der Hosspung eines baldigen Wiederschns.

#### Muf bem Brenner, ben 8. Ceptember abends.

Her gekommen, gleichsam gezwungen, endlich an einen Ruhepunkt, an einen stillen Ort, wie ich ihn nir nur hätte wünschen können. Es war ein Tag, den man Jahre lang in der Erinnerung genießen kann. Um sechs Uhr verließ ich Mittenwald; den klaren Hinnel reinigte ein schaffer Wind vollkommen. Es war eine Kälte, wie sie nur im Februar erlaubt ist. Unn aber, bei dem Glanze der aufgehenden Sonne, die dunkeln, mit Fichten bewachsenen Vordergrinde, die grauen Kaltsessen, mit Fichten bewachsenen Vordergrinde, die grauen Kaltsessen dazwischen und dahinter die beschneiten höchsten Gipfel auf einem tieseren Hinnelsblau, das waren köstliche, ewig abwechselnde Vilder.

Bei Scharnit kommt man ins Tirol. Die Grenze ist mit einem Walle geschlossen, der das Thal verriegelt und sich an die Berge anschließt. Es sieht gut aus: an der einen Seite ist der Felsen befestigt; an der andern steigt er senkrecht in die Höhe. Kon Seefeld wird der Weg immer interessanter, und wenn er discher, seit Benediktbeuern herauf, von Höhe zu Höhe stieg und alle Wasser die Region der Jar suchten; so blickt man nun über einen Rücken in das Junthal, und Inzingen liegt vor uns. Die Sonne war hoch und heiß; ich mußte meine Kleidung erleichtern, die ich bei der veränderstichen Utmosphäre des Tags oft wechsele.

Bei Zierl fährt man ins Innthal herab. Die Lage ist unbesichreiblich ichön, und der hohe Sommendust machte sie ganz herrlich. Ter Positisson eiste mehr, als ich wünschte: er hatte noch keine Messe gehört und wollte sie in Innsbruck — es war eben Marienstag — um desio andächtiger zu sich nehmen. Nun rasselte es immer an dem Inn hinab, an der Martinswand vorbei, einer steil absgehenden, ungeheuern Kalkwand. Zu dem Plage, wohin Kaiser Maximissian sich verstiegen haben soll, getraute ich mir wohl ohne Engel hin und her zu kommen, ob es gleich immer ein frevelhastes Unternehmen wäre.

Junsbruck liegt herrlich in einem breiten, reichen Thale zwischen hohen Felsen und Gebirgen. Erst wollte ich da bleiben, aber es ließ mir keine Nuhe. Kurze Zeit ergöhte ich mich an dem Sohne bes Wirts, einem leibhaftigen Söller. So begegnen mir nach und nach meine Menichen. Das Fest Mariä Geburt zu seiern, ist alles geputt. Gesund und wohlhäbig, zu Scharen, wallsahrten sie nach Wilten, einem Andachtsorte, eine Viertelsunde von der Stadt gegen das Gebirge zu. Um zwei Uhr, als mein rollender Wagen das muntere bunte Gedränge teilte, war alles in frohem Zug und Gang.

Von Innsbruck herauf wird es immer schöner; da hilft kein Beschreiben. Auf den gebahntesten Wegen steigt man eine Schlucht herauf, die das Wasser nach dem Inn zu sendet, eine Schlucht, die den Augen unzählige Abwechselungen bietet. Wenn der Weg nah am schröfften Felsen hergeht, sa in ihn hineingehauen ist, so ers blickt man die Seite gegenüber sanst abhängig, so daß noch kann der schönste Feldbau darauf geübt werden. Es liegen Vörfer, Häusschen, Hütten, alles weiß angestrichen, zwischen Feldbern und Secken auf der abhängenden hohen und breiten Fläche. Bald verändert sich das Ganze: das Benuthare wird zur Wiese, bis sich auch das in einen steilen Abhang verliert.

Zu meiner Welterschaffung habe ich manches erobert, doch nichts ganz Neues und Unerwartetes. Auch habe ich viel geträumt von dem Modell, wovon ich so lange rede, woran ich so gern anschaulich machen möchte, was in meinem Innern herumzieht und was

ich nicht jedem in der Natur por Augen ftellen fann.

Nun wurde es dunkler und dunkler: das einzelne verlor sich, die Massen wurden immer größer und herrlicher; endlich, da sich alles nun wie ein tiefes geheimes Vid vor mir bewegte, sah ich auf einmal wieder die hohen Schneegipsel, vom Mond beleuchtet, und nun erwarte ich, daß der Morgen diese Felsenklust erhelle, in der ich auf der Grenzscheide des Südens und Nordens eingeskennut bin.

Ich füge noch einige Bemerkungen hinzu über die Witterung, die mir vielleicht eben deswegen so günftig ist, weil ich ihr so viele Vetrachtungen widme. Auf dem slachen Lande empfängt man gutes und böses Wetter, wenn es schon fertig geworden; im Gedirge ist man gegenwärtig, wenn es entsteht. Tieses ist mir nun so oft begegnet, wenn ich auf Reisen, Spaziergängen, auf der Jagd, Tag und Nächte lang in den Vergwäldern, zwischen Klippen verweilte, und da ist mir eine Grille aufgestiegen, die ich auch sür nichts anders geben will, die ich aber nicht loswerden kann, wie man denn eben die Grillen am wenigsten los wird. Ich sehe sie überall, als wenn es eine Wahrheit wäre; und so will ich sie denn auch aussprechen, da ich ohnehin die Nachssicht meiner Freunde so oft zu prüsen im Falle din.

Betrachten wir die Gebirge näher ober ferner und sehen ihre Gipfel bald im Sonnenschein glänzen, bald vom Nebel umzogen, von fturmenden Wolken umfauft, von Regenstrichen geweitscht, mit

Schnee bedeckt, fo schreiben wir das alles der Atmosphäre zu, da wir mit Augen ihre Bewegungen und Beränderungen gar wohl feben und faffen. Die Gebirge hingegen liegen por unferm außern Ginn in ihrer herkömmlichen Geftalt unbeweglich ba. Wir halten fie für tot, weil sie erstarrt sind; wir glauben sie unthätig, weil sie ruhen. Sch aber kann mich schon seit langerer Zeit nicht entbrechen, einer innern, ftillen, geheimen Wirfung berfelben die Beränderungen, die fich in der Utmosphäre zeigen, zum großen Teile zuzuschreiben. Ich glaube nämlich, daß die Masse der Erde überhaupt, und folglich auch besonders ihre hervorragenden Grundfesten, nicht eine bestänbine, immer gleiche Anziehungsfraft ausüben, sondern daß diese Unsiehungsfraft sich in einem gewissen Bulgieren äußert, so daß fie sich durch innere notwendige, vielleicht auch äußere zufällige Urjachen bald vermehrt, bald vermindert. Mögen alle andern Ber-juche, diese Secillation darzustellen, zu beschränkt und roh sein, die Utmosphäre ist gart und weit genug, um uns von jenen stillen Wirkungen zu unterrichten. Bermindert fich jene Anziehungsfraft im geringften, alsobald beutet uns die verringerte Schwere, die verminderte Claftigität der Luft diese Wirkung an. Die Atmosphäre fann die Feuchtigkeit, die in ihr demisch und mechanisch verteilt mar, nicht mehr tragen: Wolfen fenten fich, Regen frürzen nieber, und Regenströme ziehen nach bem Lande zu. Bermehrt aber bas Gebirg feine Schwerkraft, so wird alsobald die Glaftigitat ber Luft wieder heraestellt, und es entspringen zwei wichtige Phanomene. Einmal versammeln die Berge ungeheure Wolfenmaffen um fich her, halten fie fest und ftarr wie zweite Gipfel über fich, bis fie, burch innern Rampf elektrischer Kräfte bestimmt, als Gewitter. Nebel und Regen niedergeben; sodann wirkt auf den Neberrest die elastische Luft, welche nun wieder mehr Wasser zu fassen, aufzulojen und zu verarbeiten fähig ift. Ich fah bas Aufzehren einer solchen Wolfe gang beutlich: sie hing um ben steilsten Gipfel, bas Albendrot beschien fie. Langfam, langfam sonderten ihre Enden sich ab: ciniae Klocken murden weggezogen und in die Bobe gehoben; biefe verschwanden, und so verschwand bie ganze Maffe nach und nach und ward vor meinen Augen wie ein Rocken von einer un= sichtbaren Sand gang eigentlich abgesponnen.

Benn die Freunde über den ambulanten Wetterbeobachter und dessen seltsame Theorieen gelächelt haben, so gebe ich ihnen vielleicht durch einige andere Betrachtungen Gelegenheit zum Lachen; denn ich muß gestehen, da meine Reise eigentlich eine Flucht war vor allen den Unbilden, die ich unter dem einundsunfzigsten Grade erlitten, daß ich Hoffben, die ich unter dem achtundvierzigsten ein wahres Gosen zu betreten. Allein ich sand mich getäuscht, wie ich früher hätte wissen sollen: denn nicht die Polhöhe allein macht Klima und Witterung, sondern die Bergreiben, besonders seine, die von Morgen nach Abend die Länder durchschen. In diesen erzeignen sich immer große Beränderungen, und nordwärts liegende

Länder haben am meisten darunter zu leiden. So scheint auch die Witterung für den ganzen Norden diesen Sommer über durch die große Alpenkette, auf der ich dieses schreibe, bestimmt worden zu sein. Her hat es die letzten Monate her immer geregnet, und Südwest und Südost haben den Regen durchaus nordwärts gestührt. In Italien sollen sie schön Wetter, ja zu trocken gehabt haben.

Nun von dem abhängigen, durch Alima, Berghöhe, Feuchtigkeit auf das mannigkaltigste bedingten Pflanzenreich einige Worte. Auch hierin habe ich keine sonderliche Beränderung, doch Gewinn gefunden. Vepfel und Virnen hängen schon häufig vor Innsbruck in dem Thale, Pfirschen und Trauben hingegen bringen sie aus Welschland oder vielmehr aus dem mittägigen Tirol. Um Innsbruck bauen sie Türkisch: und heidekorn, das sie Blende nennen. Den Brenner herauf sah die ersten Lärchenbäume, bei Schenberg den ersten Jirbel. Ob wohl das Harsenwähren hier auch nachgestraat hätte?

Die Pflanzen betreffend, fühl' ich noch sehr meine Schülerschaft. Bis München glaubt' ich wirklich nur die gewöhnlichen zu sehen. Freilich war meine eilige Tag- und Nachtfahrt solchen feinern Beobsachtungen nicht günftig. Nun habe ich zwar meinen Linne bei nir und seine Terminologie wohl eingeprägt; wo soll aber Zeit und Ruhe zum Analysieren herkonnnen, das ohnehin, wenn ich mich recht kenne, meine Stärke niemals werden kaun? Daher schärf ich mein Auge aufs allgemeine, und als ich am Walchensee die erste Gentiana sah, fiel mir auf, daß ich auch bisher zuerst am Wasser die neuen

Pflanzen fand.

Was mich noch aufmerksamer machte, war der Einfluß, den die Gebirgshöhe auf die Pflanzen zu haben schien. Nicht nur neue Pflanzen fand ich da, sondern den Wachstum der alten verändert; wenn in der tiesern Gegend Zweige und Stengel ftärker und mastiger waren, die Augen näher an einander standen und die Blätter breit waren, so wurden höher ins Gebirg hinauf Zweige und Stengel zarter, die Augen rücken aus einander, so daß von Knoten zu Knoten ein größerer Zwischenraum stattsand und die Blätter sich lauzensörmiger bildeten. Ich bemerke dies bei einer Weide und einer Gentian und überzeugte mich, daß es nicht etwa verschiedene Arten wären. Auch am Walchensee bemerkte ich längere und schlankere Vinsen als im Unterlande.

Die Kalfalpen, welche ich bisher durchschnitten, haben eine graue Farbe und schöne, sonderbare, unregelmäßige Formen, ob sich gleich der Fels in Lager und Bänfe teilt. Aber weil auch geschwungene Lager vorkommen und der Fels überhaupt ungleich verwittert, so sehen die Mände und Gipfel seltsam aus. Diese Gebirgsart steigt den Brenner weit herauf. In der Gegend des obern Sees sand ich eine Veränderung desselben. An dunkelgrünen und dunkelgrauen Elimmerschiefer, stark mit Duarz durchzogen, lehnte sich ein weißer

vichter Kaltstein, der an der Ablösung glimmerig war und in großen, obgleich unendlich zerklüsteten Massen anstand. Ueber demselben fand ich wieder Elimmerschiefer, der mir aber zärter als der vortige zu sein schien. Weiter hinauf zeigt sich eine besondere Art Gneis oder vielmehr eine Granitart, die sich dem Gneis zweildet, wie in der Vegend von Elbogen. Hier oben, gegen dem Hause über, ist der Fels Elimmerschiefer. Die Wasser, die auß dem Berge kommen, bringen nur diesen Stein und grauen Kalk mit.

Nicht fern nuß der Granitstock sein, an den sich alles anlehnt. Die Karte zeigt, daß man sich an der Seite des eigentlichen großen Brenners befindet, von dem aus die Wasser sich ringsum ergießen.

Bom Neußern des Menschengeschlechts habe ich so viel aufgesaßt. Die Nation ist wader und gerade vor sich hin. Die Gestalten bleiben sich ziemlich gleich: braune, wohlgeöffnete Augen und sehr gut gezeichnete Augenbraunen bei den Weibern; dagegen blonde und breite Augenbraunen bei den Männern. Diesen geden die grünen Jüte zwischen den grauen Felsen ein fröhliches Ansehn. Sie tragen sie geziert mit Bändern oder breiten Schärpen von Tast, mit Franzen, die mit Nadeln gar zierlich aufgeheftet werden. Auch hat jeder eine Blume oder eine Feder auf dem Hut. Dagegen verbilden sich weiße, baunwollene, zottige, sehr weite Müken, als wären es unsörmige Mannesnachtmützen. Das gibt ihnen ein ganz fremdes Ansehn, da sie im Auslande die grünen Mannshüte tragen, die sehr schön kleiden.

Ich habe Gelegenheit gehabt, zu sehen, welchen Wert die gemeinen Leute auf Kfauenfedern legen, und wie überhaupt jede bunte Feder geehrt wird. Wer diese Gebirge bereisen wollte, müßte dergleichen mit sich führen. Eine solche am rechten Orte angebrachte

Feder würde statt des willkommensten Trinkgeldes dienen.

Indem ich nun diese Blätter sondere, sammele, hefte und dergestalt einrichte, daß sie meinen Freunden bald einen leichten Ueberzblick meiner bisherigen Schickslag gewähren können, und daß ich mix zugleich, was ich disher erfahren und gedacht, von der Seele wälze, betrachte ich dagegen mit einem Schauer manche Pakete, von denen ich ein kurze und gutes Bekenntnis ablegen muß: sind es doch meine Begleiter, werden sie nicht viel Sinfluß auf meine nächsten

Tage haben?

Ich hatte nach Karlsbad meine fämtlichen Schriften mitgenommen, um die von Göschen zu besorgende Ausgabe schließlich
zusammenzustellen. Die ungedruckten besaß ich schon längst in schönen Abschriften von der geschickten Hand des Sekretär Bogel. Dieser
wackere Mann begleitete mich auch diesmal, um mir durch seine Fertigkeit beizustehen. Dadurch ward ich in den Stand gesetzt, die vier ersten Bände, unter der treusten Mitwirkung herders, an den Berleger abzusenden, und war im Begriff, mit den vier letzten das Eleiche zu thun. Diese bestanden teils aus nur entworfenen Arbeiten, ja aus Kragmenten, wie denn meine Unart, vieles anzusangen und bei vermindertem Interesse liegen zu lassen, mit den Jahren, Besichäftigungen und Zerstreuungen allgemach zugenommen hatte.

Da ich nun diese Dinge samtlich mit mir führte, so gehorchte ich gern den Anforderungen der Karlsbader geistreichen Gesellschaft und las ihr alles vor, was disher unbekannt geblieben, da man sich denn jedesmal über das Nichtvollbringen derzenigen Dinge, an denen man sich gern länger unterhalten hätte, bitterlich beschwerte.

Die Reier meines Geburtstages bestand hauptsächlich darin, daß ich mehrere Gedichte erhielt im Ramen meiner unternommenen. aber vernachlässigten Arbeiten, worin sich jedes nach seiner Urt über mein Berfahren beflagte. Darunter zeichnete fich ein Gedicht im Namen der Bögel aus, wo eine an Treufreund gesendete Deputation dieser muntern Geschöpfe inständig bat, er möchte doch bas ihnen zugesagte Reich nunmehr auch gründen und einrichten. Nicht meniger einsichtig und anmutig waren die Meußerungen über meine andern Studwerfe, jo daß fie mir auf einmal wieder lebendia wurden und ich ben Freunden meine gehabten Borfate und vollständigen Plane mit Bergnügen erzählte. Dies veranlaßte dringende Forderungen und Wünsche und gab Berdern gewonnen Spiel, als er mich zu überreden suchte, ich möchte Diese Lapiere nochmals mit mir nehmen, vor allen aber Iphigenien noch einige Aufmerkjam-feit ichenken, welche sie wohl verdiene. Das Stück, wie es gegenmartig liegt, ift mehr Entwurf als Ausführung; es ift in poetischer Proja geschrieben, die sich manchmal in einen jambischen Ahnthmus verliert, auch wohl andern Silbenmagen ahnelt. Diefes thut freilich ber Wirfung großen Eintrag, wenn man es nicht febr gut liest und durch gewisse Kunftgriffe die Mängel zu verbergen weiß. Er legte mir diefes jo bringend ans Berg, und da ich meinen größeren Reifeplan ihm wie allen verborgen hatte, jo glaubte er, es jei nur wieder von einer Bergwanderung die Rede, und weil er sich gegen Mineralogie und Geologie immer spöttisch erwies, meinte er, ich sollte, anftatt taubes Gestein zu klopfen, meine Werkzeuge an biefe Arbeit wenden. Ich gehorchte jo vielen wohlgemeinten Andrängen: bis hierher aber mar es nicht möglich, meine Aufmerksamkeit dahin zu lenken. Jest sondere ich Iphigenien aus dem Paket und nehme fie mit in das schöne, warme Land als Begleiterin. Der Tag ift jo lang, das Nachdenken ungestört, und die herrlichen Bilder der Umwelt verdrängen feineswegs den poetischen Sinn, fie rufen ihn vielmehr, von Bewegung und freier Luft begleitet, nur beito ichneller hervor.

### Yom Brenner bis Perona.

Trient, ben 11. September 1786 fruh.

Nachdem ich völlig funfzig Stunden am Leben und in steter Beschäftigung gewesen, kam ich gestern abend um acht Uhr hier an, begab mich bald zur Ruhe und finde mich nun wieder imftande, in meiner Erzählung fortzufahren. Am neunten abends, als ich bas erste Stück meines Tagebuchs geschlossen hatte, wollte ich noch die Herberge, bas Posthaus auf bem Brenner, in feiner Lage zeichnen; aber es gelang nicht, ich verfehlte ben Charafter und ging halb verdrieglich nach Saufe. Der Wirt fragte mich, ob ich nicht fort wollte: es sei Mondenschein und der beste Weg, und ob ich wohl wußte, daß er die Pferde morgen fruh jum Ginfahren des Grummets brauchte und bis dahin gern wieder zu Saufe hatte, fein Rat also eigennütig war, so nahm ich ihn doch, weil er mit meinem innern Triebe übereinstimmte, als gut an. Die Sonne ließ fich wieder blicken, die Luft war leidlich; ich packte ein, und um sieben 11hr fuhr ich weg. Die Atmosphäre ward über die Wolfen Herr und der Abend gar schön.

Der Postillon schlief ein, und die Pferde liefen den schnellsten Trab bergunter, immer auf dem bekannten Wege fort; kamen sie an ein eben Fleck, so ging es desto langsamer. Der Führer wachte auf und trieb wieder an, und so kam ich sehr geschwind, zwischen hohen Felsen an dem reihenden Etschluß hinunter. Der Mond ging auf und besenchtete ungeheure Gegenstände. Sinige Mühlen zwischen uralten Kichten über dem schäumenden Strom waren völlige Ever-

dingen.

Ms ich um neun Uhr nach Sterzing gelangte, gab man mir zu verstehen, daß man mich gleich wieder wegwünsche. In Mittenwald Bunft zwölf Uhr fand ich alles in tiefem Schlafe, außer dem Postillon, und so ging es weiter auf Briren, wo man mich wieder gleichsam entführte, so daß ich mit dem Tage in Collman ankam. Die Postillons fuhren, daß einem Seben und Hören verging; und jo leid es mir that, diese herrlichen Gegenden mit der entsetlichsten Schnelle und bei Nacht wie im Fluge zu durchreifen, fo freute es mich doch innerlich, daß ein gunftiger Wind hinter mir herblies und mich meinen Wünschen zujagte. Mit Tagesanbruch erblickte ich die ersten Rebhügel. Gine Frau mit Birnen und Pfirschen begegnete mir; und so ging es auf Teutschen los, wo ich um sieben Uhr ankam und gleich weiter befördert wurde. Nun erblickte ich endlich bei hohem Sonnenschein, nachdem ich wieder eine Weile nordwärts gefahren mar, das Thal, worin Bogen liegt. Bon fteilen, bis auf eine ziemliche Sohe angebauten Bergen umgeben, ift es gegen Mittag offen, gegen Norden von den Tiroler Bergen gedeckt.

Eine milbe, sanste Luft füllte die Gegend. Hier wendet sich die Stich wieder gegen Mittag. Die Hügel am Fuße der Berge sind mit Wein bebaut. Ueber lange, niedrige Lauben sind die Stöcke gezogen; die blauen Trauben hängen gar zierlich von der Tecke herunter und reisen an der Wärme des nahen Bodens. Auch in der Fläche des Thals, wo sonst nur Wiesen sind, wird der Wein in solchen eng an einander stehenden Neihen von Lauben gebaut, dazwischen das türkische Korn, das nun immer höhere Stengel treibt. Ich habe es oft zu zehn Fuß hoch geschen. Die zaselige männliche Blüte ist noch nicht abgeschnitten, wie es geschieht, wenn die Bestruchtung eine Zeit lang vorbei ist.

Bei heiterm Sonnenschein fam ich nach Boten. Die vielen Kaufmannsgesichter freuten mich beisammen. Sin absichtliches, wohlbebgagliches Tasein drückt sich recht lebhaft aus. Auf dem Alaze sazen Osirweiber mit runden, flachen Körben, über vier Fuß im Durchmesser, worin die Pfirschen neben einander lagen, daß sie sich nicht drücken sollten. Sben so die Birnen. Hie nick ein, was ich in Regensburg am Kenster des Wirtshauses geschrieben sah:

Comme les pêches et les mélons Sont pour la bouche d'un baron, Ainsi les verges et les bâtons Sont pour les fous, dit Salomon.

Daß ein nordischer Baron biefes geschrieben, ist offenbar, und baß er in biesen Gegenden seine Beariffe andern wurde, ist auch natürtich.

Die Bonner Meffe bewirft einen starten Seidenvertrieb; auch Tücher werden dahin gebracht, und was an Leder aus den gebirgigen Gegenden zusammengeschafft wird. Doch kommen mehrere Kaufleute hauptfächlich, um Gelder einzufaffieren, Bestellungen anzunehmen und neuen Kredit zu geben, dahin. Ich hatte große Luft, alle die Produtte zu beleuchten, die hier auf einmal zusammen-gefunden werden; doch der Trieb, die Unruhe, die hinter mir ist, läßt mich nicht raften, und ich eile sogleich wieder fort. Dabei kann ich mich trösten, daß in unsern statistischen Zeiten dies alles wohl schon gedruckt ist und man sich gelegentlich davon aus Büchern unterrichten fann. Mir ist jest nur um die finnlichen Gindrücke gu thun, die fein Buch, fein Bild gibt. Die Sache ift, daß ich wieder Interesse an der Welt nehme, meinen Beobachtungsgeist versuche und prüfe, wie weit es mit meinen Bissenschaften und Kenntnissen geht, ob mein Auge sicht, rein und hell ist? wie viel ich in der Bejdwindigfeit faffen fann? und ob die Falten, die fich in mein Gemüt geschlagen und gedrückt haben, wieder auszutilgen find? Schon jest, daß ich mich felbst bediene, immer aufmertsam, immer gegenwärtig sein muß, gibt mir diese wenigen Tage ber eine gang andere Glaftizität des Geiftes; ich muß mich um den Geldfurs befümmern, wechseln, bezahlen, notieren, schreiben, anstatt daß ich sonst nur dachte, wollte, sann, befahl und diftierte.

Bon Boten auf Trient geht es neun Meilen weg in einem fruchtbaren und fruchtbareren Thale hin. Alles, was auf den höhern Gebirgen zu vegetieren versucht, hat hier schon mehr Kraft und zeben; die Sonne scheint heiß, und man glaubt wieder einmal an einen Gott.

Sine arme Frau rief mich an, ich möchte ihr Kind in den Wagen nehmen, weil ihm der heiße Boden die Füße verbrenne. Ich übte diese Mildthätigkeit zu Ehren des gewaltigen himmelslichtes. Das kind war sonderbar geputzt und aufgeziert, ich konnte ihm aber in

teiner Eprache etwas abgewinnen.

Die Etsch fließt nun sanfter und macht an vielen Orten breite Riefe. Auf bem Lande, nah am Fluß, die Sügel hinauf, ift alles jo enge an und in einander gepflanzt, daß man denkt, es muffe eins bas andere erfticen: Weingelander, Mais, Maulbeerbaume, Mepfel, Birnen, Quitten und Ruffe. Heber Mauern wirft fich ber Uttich lebhaft herüber. Ephen mächft in ftarfen Stämmen die Felsen hinauf und verbreitet fich weit über fie; die Gidechse schlüpft burch die Zwischenräume; auch alles, was hin und her mandelt, erinnert einen an die liebsten Kunftbilber. Die aufgebundenen Bopfe ber Frauen, der Männer bloge Bruft und leichte Saden; die trefflichen Ochien, Die fie vom Markt nach Saufe treiben, Die belabenen Gfelchen, alles bilbet einen lebendigen, bewegten Heinrich Roos. nun, wenn es Abend wird, bei der milden Luft wenige Wolfen an den Bergen ruhen, am Himmel mehr ftehen, als ziehen, und gleich nach Sonnenuntergang bas Geschrille ber Beuschrecken laut zu werben anfängt, da fühlt man sich doch einmal in der Welt zu Sause und nicht wie geborgt ober im Exil. Ich laffe mir's gefallen, als wenn ich hier geboren und erzogen wäre und nun von einer Grönlands: fahrt, von einem Walfischfange zurückfäme. Auch der vaterländische Staub, der manchmal den Wagen umwirbelt, von dem ich so lange nichts erfahren habe, wird begrüßt. Das Glocen: und Schellen: geläute der Heuschrecken ist allerliebst, durchdringend und nicht un: angenehm. Luftig klingt es, wenn mutwillige Buben mit einem Reld solcher Sangerinnen um die Wette pfeifen; man bilbet fich ein, daß fie einander wirklich fteigern. Auch der Abend ift vollfommen milde wie der Tag.

Wenn mein Entzüden hierüber jemand vernähme, der in Süden wohnte, von Süden herfäme, er würde mich für sehr kindisch halten. Uch, was ich hier ausdrücke, habe ich lange gewußt, so lange als ich unter einem bösen Himmel dulde; und jetzt mag ich gern diese Freude als Ausnahme fühlen, die wir als eine ewige Naturnot:

wendigfeit immerfort genießen follten.

Später.

Ich bin in ber Stadt herumgegangen, die uralt ist und in einigen Stragen neue, wohlgebaute Saufer hat. In ber Kirche

hängt ein Bild, wo das versammelte Konzilium einer Predigt des Jesuitengenerals zuhört. Ich möchte wohl wissen, was er ihnen aufzgebunden hat. Die Kirche dieser Bäter bezeichnet sich gleich von außen durch vote Marmorpilaster an der Fassade; ein schwerer Borshang schließt die Thüre, den Staub abzuhalten. Ich hob ihn auf und trat in eine kleine Borkirche: die Kirche selbst ist durch ein eisernes Gitter geschlossen, doch so, daß man sie ganz übersehen kann. Es war alles still und außgestorben; denn es wird hier kein Gottesdieust mehr gehalten. Die vordere Thüre stand nur auf, weil zur Besperzeit alle Kirchen geöffnet sein sollen.

Wie ich nun so dastehe und der Bauart nachdenke, die ich den übrigen Kirchen dieser Bater ahnlich fand, tritt ein alter Mann herein, das schwarze Käppchen sogleich abnehmend. Sein alter, schwarzer, vergrauter Rock deutete auf einen verkümmerten Geist lichen; er kniet vor bem Gitter nieder und fteht nach einem kurzen Gebet wieder auf. Die er fich umkehrt, fagt er halblaut für fich: Da haben sie nun die Jesuiten heraus getrieben, sie hatten ihnen auch gassen sollen, mas die Kirche gekostet hat. Ich weiß wohl, was sie gekostet hat und das Seminarium, wie viele Tausende! Inbessen mar er hinaus und hinter ihm der Borhang zugefallen, ben ich lüftete und mich ftill hielt. Er mar auf ber obern Stufe stehen geblieben und sagte: Der Kaiser hat es nicht gethan, der Bapft hat es gethan. Mit dem Geficht gegen die Strafe gefehrt und ohne mich zu vermuten, fuhr er fort: Erst die Spanier, dann wir, dann die Franzosen. Abels Blut schreit über seinen Bruder Kain! Und so ging er die Treppe hinab, immer mit sich redend, die Strage hin. Mahricheinlich ift es ein Mann, ben die Jefuiten erhielten und der über den ungeheuern Fall des Ordens den Berstand verlor und nun täglich fommt, in dem leeren Gefäß die alten Bewohner zu suchen und nach einem furzen Gebet ihren Keinden den Fluch zu geben.

Ein junger Mann, ben ich um die Merkwürdigkeiten der Stadt fragte, zeigte mir ein Haus, das man des Teufels Haus nennt, welches der sonst allzeit fertige Zerstörer in einer Nacht mit schnell herbeigeschafften Steinen erbaut haben soll. Das eigentliche Merkwürdige daran bemerkte der gute Mensch aber nicht, daß es nämlich das einzige Haus von gutem Geschmack ift, das ich in Trient gesehen habe, in einer ältern Zeit gewiß von einem guten Jtaliener auf-

geführt.

#### Roveredo, den 11. September abends.

Abends um fünf Uhr reiste ich ab. wieder das Schauspiel von gestern abend und die Heuscheren, die gleich bei Sonnens untergang zu schrillen ansangen. Wohl eine Meile weit fährt man zwischen Mauern, über welche sich Traubengeländer sehen lassen; andere Mauern, die nicht hoch genug sind, hat man mit Steinen,

Dornen und sonst zu erhöhen gesucht, um das Abrupsen der Trauben den Borbeigehenden zu wehren. Biele Besitzer bespritzen die vordersten Neihen mit Kalf, der die Trauben ungenießbar macht, dem Wein aber nichts schadet, weil die Gärung alles wieder heraustreibt.

Hier bin ich nun in Roveredo, wo die Sprache sich abschneidet; oben herein schwankt es noch immer vom Deutschen zum Jtalienischen. Unn hatte ich zum erstennal einen stockwelschen Positison, der Wirt spricht kein Deutsch, und ich muß nun meine Sprachkünste versuchen. Wie froh din ich, daß nunmehr die gestebte Sprache lebendig, die Sprache des Gebrauchs wird.

Torbole, ben 12. Ceptember, nach Tifche.

Die fehr munichte ich meine Freunde einen Augenblick neben mich, daß sie fich der Aussicht freuen konnten, die vor mir liegt! Beute abend hätte ich fonnen in Berona fein; aber es lag mir noch eine herrliche Naturmirfung an ber Geite, ein foftliches Schauspiel, der Gardasee: den wollte ich nicht verfäumen und bin herrlich für meinen Umweg belohnt. Nach Fünfen fuhr ich von Roveredo fort, ein Seitenthal hinauf, das feine Waffer noch in die Ctich gießt. Wenn man hinauffommt, liegt ein ungeheurer Felsriegel hinten por, über ben man nach bem Gee hinunter muß. Dier zeigten fich die schönsten Ralffelsen zu malerischen Studien. Wenn man hinab kommt, liegt ein Dertchen am nördlichen Ende des Sees und ift ein fleiner Safen oder vielmehr Anfahrt dafelbst: es beint Torbole. Die Keigenbäume hatten mich schon den Weg herauf häufig begleitet, und indem ich in das Fels-Amphitheater hinabitieg, fand ich bie erften Delbäume voller Dliven. Bier traf ich auch zum erstenmal die weißen fleinen Feigen als gemeine Frucht, welche mir die Gräfin Lanthieri verheißen hatte.

Aus dem Zimmer, in dem ich fitze, geht eine Thüre nach dem Hof himunter; ich habe meinen Tisch davor gerückt und die Aussicht mit einigen Linien gezeichnet. Man übersieht den See beinah in seiner ganzen Länge; nur am Ende links entwendet er sich unsern Augen. Das Uzer, auf beiden Seiten von Hügeln und Bergen eins

gefaßt, glangt von ungahligen fleinen Ortichaften.

Nach Mitternacht bläft der Wind von Norden nach Süden: wer also den See hinab will, muß zu dieser Zeit sahren; denn schon einige Stunden vor Sonnenausgang wendet sich der Luftstrom und zieht nordwärts. Jeho, Nachmittag, wehet er stark gegen mich und kihlt die heiße Sonne gar lieblich. Zugleich lehrt mich Volkmann, daß dieser See ehemals Benacus geheißen, und bringt einen Vers des Virgil, worin dessen gedacht wird:

Fluctibus et fremitu resonans Benace marino.

Der erste lateinische Bers, bessen Inhalt lebendig vor mir steht und der in dem Augenblicke, da der Wind immer stärker wächst und der See höhere Wellen gegen die Anfahrt wirst, noch heute so wahr ist als vor vielen Jahrhunderten. So manches hat sich verändert, noch aber stürmt der Wind in dem See, dessen Anblick eine Zeile Virgils noch immer veredelt.

Geschrieben unter dem fünfundvierzigsten Grade funfzig Minuten.

In der Abendfühle ging ich spazieren und befinde mich nun wirklich in einem neuen Lande, in einer ganz fremden Umgebung. Die Menschen leben ein nachlässiges Schlarassenleben: erstlich haben die Thiren keine Schlösser; der Wirt aber versicherte mir, ich könne ganz ruhig sein, und wenn alles, was ich bei mir hätte, aus Diamanten bestünde; zweitens sind die Fenster mit Delpapier statt Glasscheiben geschlossen, drittens sehlt eine höchst nötige Bequenzlichkeit, so daß man dem Naturzusiande hier ziemlich nahe kömmt. Als ich den Hausschlaften und einer gewissen Gelegenheit fragte, deutete er in den Hof simmter: Qui abasso puo servirsi! Ich seutete er in den Hof sich der größte Sorglosssest, doch Leben und Seighäfzigkeit genug. Den ganzen Tag versühren die Nachbarinnen ein Geschwäß, ein Geschrei und haben alle zugleich etwas zu thun, etwas zu schassen. Ich habe noch kein nuissiges Weib gesehen.

Der Wirk verkündigte mir mit italienischer Emphale, daß er sich glücklich finde, mir mit der köftlichsten Forelle dienen zu können. Sie werden bei Torbole gefangen, wo der Bach vom Gebirge herunter kommt und der Fisch den Weg hinauf sucht. Der Kaiser erhält von diesem Fange zehntausend Gulden Bacht. Es sind keine eigentlichen Forellen, groß, manchmal kunfzig Pfund schwer, über den ganzen Körper bis auf den Kopf hinauf punktiert; der Ges

ichmad zwijchen Forelle und Lachs, zart und trefflich.

Mein eigentlich Wohlleben aber ist in Früchten, in Feigen, auch Birnen, welche ba wohl köstlich sein mussen, wo schon Zitronen wachsen.

#### Malfefine, ben 13. Geptember abends.

Huberern. Anfangs war der Wind günftig, daß sie die Segel brauchen konnten. Ter Morgen war herrlich, zwar wolkig, doch bei der Tämmerung sill. Wir suhren bei Limone vorbei, dessen Berggärten, terrassenweise angelegt und mit Zitronenbäumen bei pslanzt, ein reiches und reinliches Ansehen geben. Der ganze Garten besteht aus Neihen von weißen viereckigen Pfeilern, die in einer gewissen Entsernung von einander stehen und sussenweis den Berg hinaufrücken. Ueber diese Pfeiler sind starke Stangen gelegt, um

im Winter die bagwischen gepflanzten Baume zu boden. Das Betrachten und Beschauen dieser angenehmen Gegenstände mard burch eine langsame Fahrt begünftigt; und so maren wir schon an Malsesine vorbei, als der Wind sich völlig umkehrte, seinen gewöhn= lichen Tagweg nahm und nach Norden zog. Das Rudern half wenig gegen die übermächtige Gewalt, und fo mußten wir im Safen von Malsesine landen. Es ist der erste venezianische Ort an der Morgenseite des Sees. Wenn man mit dem Wasser zu thun hat, kann man nicht sagen: Ich werde heute da oder dort sein. Diesen Aufenthalt will ich fo gut als möglich nuten, besonders das Schloß au zeichnen, das am Wasser liegt und ein schöner Gegenstand ist. Beute im Borbeifahren nahm ich eine Sfizze bavon.

Berona, ben 14. Ceptember.

Der Gegenwind, ber mich geftern in den Safen von Malfefine trieb, bereitete mir ein gefährliches Abenteuer, welches ich mit autem Humor überftand und in der Erinnerung luftig finde. Wie ich mir vorgenommen hatte, ging ich morgens beizeiten in das alte Schloß, welches, ohne Thore, ohne Verwahrung und Bewachung, jedermann zugänglich ift. Im Schlofhofe feste ich mich bem alten, auf und in den Felsen gebauten Turm gegenüber; hier hatte ich jum Zeichnen ein fehr bequemes Plätichen gefunden: neben einer drei, vier Stufen erhöhten verschloffenen Thure im Thurgewände ein verziertes fteinernes Sitchen, wie mir fie mohl bei uns in

alten Gebäuden auch noch antreffen.

3d faß nicht lange, fo kamen verschiedene Menschen in ben Sof herein, betrachteten mich und gingen bin und wiber. Die Menge vermehrte sich, blieb endlich stehen, so daß sie mich zulett unigab. Ich bemerkte wohl, daß mein Zeichnen Auffeben erregt hatte; ich ließ mich aber nicht ftoren und fuhr ganz gelassen fort. Endlich brängte fich ein Mann zu mir, nicht von dem besten Unsehen, und fragte, was ich da mache. Ich erwiderte ihm, daß ich ben alten Turm abzeichne, um mir ein Undenken von Malfefine gu erhalten. Er fagte darauf, es fei dies nicht erlaubt, und ich follte es unterlassen. Da er dieses in gemeiner venezianischer Sprache faate, so daß ich ihn wirklich kaum verstand, so erwiderte ich ihm, daß ich ihn nicht verstehe. Er ergriff darauf mit wahrer italienischer Gelaffenheit mein Blatt, zerriß es, ließ es aber auf ber Pappe liegen. Hierauf konnt' ich einen Ton ber Unzufriedenheit unter den Umstehenden bemerken, besonders fagte eine altliche Frau, es sei nicht recht! man folle den Bodestà rufen, welcher bergleichen Dinge zu beurteilen miffe. Ich ftand auf meinen Stufen, ben Rücken gegen die Thure gelehnt, und überschaute das immer sich vermehrende Lublifum. Die neugierigen ftarren Blicke, ber gut= mutige Ausdruck in ben meiften Gesichtern, und mas fonft noch

alles eine fremde Volksmasse charakterisieren mag, gab mir den lustigsten Eindruck. Ich glaubte das Chor der Bögel vor mir zu sehen, das ich als Treusreund auf dem Ettersburger Theater oft zum besten gehabt. Dies versetzte mich in die heitersie Stimmung, so daß, als der Podestà mit seinem Aktuarius herankam, ich ihn speimilitig begrüßte und auf seine Frage, warum ich ihre Festung abzeichnete, ihm bescheiden erwiderte, daß ich dieses Gemäuer nicht für eine Festung anerkenne. Ich machte ihn und das Bolk aufemerstam auf den Bescall dieser Türme und dieser Mauern, auf den Mangel von Thoren, kurz auf die Wehrlosigkeit des gauzen Zusandes, und versicherte, ich habe hier nichts als eine Nuine zu seichnen gedacht.

Man entgegnete mir, wenn es eine Ruine sei, was denn dran wohl merkwürdig scheinen könne? Ich erwiderte darauf, weil ich Zeit und Gunit zu gewinnen suchte, sehr umständlich, daß sie wüßten, wie viele Reisende nur um der Ruinen willen nach Italien zögen, daß Rom, die Hauptstadt der Welt, von den Barbaren verwüstet, voller Ruinen siehe, welche hundert- und aber hundertmal gezeichnet worden, daß nicht alles aus dem Altertum so erhalten sei, wie das Almphitheater zu Berona, welches ich denn auch bald zu sehen hosste.

Der Podesta, welcher vor mir, aber tiefer stand, war ein langer, nicht gerade hagerer Mann von etwa dreißig Jahren. Die stumpfen Züge seines geistlosen Gesichts stimmten ganz zu der langsamen und trüben Weise, womit er seine Fragen hervorbrachte. Der Altuarius, kleiner und gewandter, schien sich in einen so neuen und seltnen Hall auch nicht gleich sinden zu können. Ich sprach noch manches dergleichen; man schien mich gern zu hören, und indem ich mich an einige wohlwollende Frauengesichter wendete, glaubte ich Beistimmung und Billigung wahrzunehmen.

Als ich jedoch des Amphitheaters zu Verona erwähnte, das man im Lande unter dem Namen Arena fennt, jagte der Aftuarius, ber fich unterdeffen besonnen hatte, bas möge wohl gelten: benn jenes fei ein weltberühmtes, romisches Gebaude; an diefen Turmen aber sei nichts Merkwürdiges, als daß es die Grenze zwischen dem Gebiete Benedias und dem öfterreichischen Raiferfraate bezeichne und beshalb nicht ausspioniert werden solle. Ich erklärte mich bagegen weitläufig, daß nicht allein griechische und römische Altertumer. sondern auch die der mittlern Zeit Aufmerksamkeit verdienten. Ihnen sei freilich nicht zu verargen, daß sie an diesem von Jugend auf gefannten Gebäude nicht jo viele malerische Schönheiten als ich entbeden könnten. Glücklicherweise sette die Morgensonne Turm, Felsen und Mauern in das schönste Licht, und ich sing an, ihnen dieses Bild mit Enthusiasmus zu beschreiben. Weil aber mein Publikum jene belobten Gegenstände im Rücken hatte und fich nicht gang von mir abwenden wollte, jo drehten fie auf einmal, jenen Bögeln gleich, die man Wendehälse nennt, die Köpfe herum, dasjenige mit Augen zu schauen, was ich ihren Ohren anpries, ja ber

Podesta selbst kehrte sich, obgleich mit etwas mehr Anstand, nach dem beschriebenen Bilde hin. Diese Szene kam mir so lächerlich vor, daß mein guter Mut sich vermehrte und ich ihnen nichts, am wenigsten den Spheu schenkte, der Fels und Gemäuer auf das reichste zu verzieren schon Jahrhunderte Zeit gehabt hatte.

Der Aftuarius versetzte drauf, das lasse sich alles hören, aber Kaiser Zoseph sei ein unruhiger Herr, der gewiß gegen die Republik Benedig noch manches Böse im Schilde führe, und ich möchte wohl sein Unterthan, ein Abgeordneter sein, um die Grenzen auszuspähen.

Weit entfernt, rief ich aus, dem Kaifer anzugehören, darf ich mich wohl rühmen, so gut als ihr, Bürger einer Republik zu sein, welche zwar an Macht und Größe dem erlauchten Staat von Benedig nicht verglichen werden kann, aber doch auch sich selbst regiert und an Handelsthätigkeit, Reichtum und Weisheit ihrer Borgesetzten keiner Stadt in Teutschland nachsteht. Ich din nämlich von Franksturt am Main gebürtig, einer Stadt, deren Name und Ruf gewiß bis zu euch gekonnnen ist.

Von Franksurt am Main! rief eine hübsche junge Frau: da könnt Ihr gleich sehen, Herr Podesta, was an dem Fremden ist, den ich für einen guten Mann halte; laßt den Gregorio rusen, der lange daselbst konditioniert hat, der wird am besten in der

Sache enticheiden können.

Schon hatten sich die wohlwollenden Gesichter um mich her vermehrt; der erste Widerwärtige war verschwunden, und als nun Gregorio herbeifam, wendete fich die Sache gang zu meinem Bor-Dieser mar ein Mann etwa in den Funfzigen, ein braunes italienisches Gesicht, wie man sie fennt. Er sprach und betrug sich als einer, dem etwas Fremdes nicht fremd ift, ergahlte mir sogleich, daß er bei Bolongaro in Diensten gestanden und sich freue, durch mich etwas von biefer Kamilie und von der Stadt zu hören, an die er sich mit Vergnügen erinnere. Glücklicherweise war sein Aufenthalt in meine jüngern Jahre gefallen, und ich hatte den boppelten Borteil, ihm genau fagen zu konnen, wie es zu feiner Zeit gewesen, und mas sich nachher verändert habe. Ich erzählte ihm von den sämtlichen italienischen Familien, deren mir keine fremd geblieben; er war fehr vergnügt, manches Ginzelne zu hören, jum Beispiel daß der Berr Allefina im Jahre 1774 feine goldene Hochzeit gefeiert, daß darauf eine Medaille geschlagen worden, die ich selbst besite; er erinnerte sich recht wohl, daß die Gattin dieses reichen Sandelsherrn eine geborne Brentano fei. Auch von den Rindern und Enfeln dieser Säufer wußte ich ihm zu erzählen, wie fie herangewachsen, versorgt, verheiratet worden und fich in Enkeln vermehrt hätten.

Als ich ihm nun die genauste Auskunft fast über alles gegeben, um was er mich befragt, wechselten Heiterkeit und Ernst in den Zügen des Mannes. Er war froh und gerührt; das Bolk erheiterte sich immer mehr und konnte unserm Zwiegespräch zuzuhören nicht satt werden, wovon er freilich einen Teil erst in ihren Dialeft

überfeten mußte.

Julest sagte er: Herr Bobestå, ich bin überzeugt, daß dieses ein braver, kunstreicher Mann ist, wohlerzogen, welcher herumreist, sich zu unterrichten. Wir wollen ihn freundlich entlassen, damit er bei seinen Landsseuten Gutes von und rede und sie aufmuntere, Malsesine zu besuchen, dessen schone Lage wohl wert ist, von Fremden bewundert zu sein. Ich verstärfte diese freundlichen Worte durch das Lob der Gegend, der Lage und der Einwohner, die Gerichtspersonen als weise und vorsichtige Männer nicht vergessend.

Dieses alles ward für aut erkannt, und ich erhielt die Erlaubnis, mit Meister Gregorio nach Belieben ben Ort und die Gegend zu besehen. Der Wirt, bei bem ich eingekehrt war, gesellte sich nun ju uns und freute fich schon auf die Fremden, welche auch ihm gu= ftromen murden, wenn die Vorzüge Maljefines erft recht ans Licht famen. Mit lebhafter Neugierde betrachtete er meine Kleidungsftücke, besonders aber beneidete er mich um die kleinen Terzerole, die man so bequem in die Tasche stecken konnte. Er pries die= jenigen glücklich, die jo ichone Gewehre tragen durften, welches bei ihnen unter den peinlichsten Strafen verboten sei. Diesen freundlich Zudringlichen unterbrach ich einigemal, meinem Befreier mich dankbar zu erweisen. Dankt mir nicht! versette der brave Mann: mir feid Ihr nichts schuldig. Berftunde der Podesta fein Sand: werk, und ware ber Aktuar nicht ber eigennützigste aller Menichen, Ihr wäret nicht so losgekommen. Jener war verlegener als Ihr, und diesem hatte Gure Verhaftung, die Berichte, die Abführung nach Berona auch nicht einen Heller eingetragen. Das hat er ge= schwind überlegt, und Ihr wart schon befreit, ehe unsere Unterreduna zu Ende war.

Gegen Abend holte mich der gute Mann in seinen Weinberg ab, der den See hinabwärts sehr wohl gelegen war. Uns begleitete sein funfzehnjähriger Sohn, der auf die Bäume steigen und mir das beste Obst brechen mußte, indessen der Alte die reifsten Weintrauben

austuchte.

Zwischen diesen beiden weltfremden, wohlwollenden Menschen, in der unendlichen Einsamkeit dieses Erdwinkels ganz allein, fühlte ich denn doch, wenn ich die Abenteuer des Tages überdachte, auf das lebhafteste, welch ein wunderliches Wesen der Mensch ist, daß er dassenige, was er mit Siderheit und Bequemlichkeit in guter Gesellschaft genießen könnte, sich oft unbequem und gefährlich macht, bloß aus der Grille, die Welt und ihren Inhalt sich auf seine besondere Weise zuzueignen.

Gegen Mitternacht begleitete mich mein Wirt an die Barke, das Fruchtförbehen tragend, welches mir Gregorio verehrt hatte, und jo schied ich mit günftigem Wind von dem Ufer, welches mir

lästrygonisch zu werden gedroht hatte.

Mun von meiner Sociahrt! Sie endete glücklich, nachdem die Herrlichkeit des Wafferspiegels und des daran liegenden Breseignischen Ufers mich recht im Herzen erquickt hatte. Da, wo an der Abendseite das Gebirge aufhört, steil zu sein, und die Landschaft flächer nad bem See fallt, liegen in einer Reihe, in einer Länge von un= gefähr anderthalb Stunden, Garignano, Bojaco, Cecina, Toscolan, Maderno, Gardom, Saló, alle auch wieder meift in die Länge ge-Reine Worte drücken die Anmut dieser so reich bewohnten Gegend aus. Früh um zehn Uhr landete ich in Bardolino, lud mein Gepack auf ein Maultier und mich auf ein anderes. Nun ging der Weg über einen Rücken, der daß Thal der Ctich von der See= vertiefung scheidet. Die Urwaffer scheinen hier von beiden Seiten gegeneinander in ungeheuern Strömungen gewirkt und diesen folossalen Kieselbamm aufgeführt zu haben. Fruchtbares Erdreich ward in ruhigern Epochen darüber geschlämmt; aber der Ackersmann ist doch stets aufs neue von den immer wieder hervordringenden Geschieben geplagt. Man sucht so viel als möglich ihrer tos zu werden, baut sie reihen- und schichtenweise über einander und bildet dadurch am Wege hin sehr dicke Quasimauern. Die Maulbeerbäume sehen, wegen Mangel an Feuchtigkeit, nicht fröhlich auf dieser Sohe. Un Quellen ift nicht zu benten. Bon Zeit zu Zeit trifft man Pfüten zusammengeleiteten Regenwassers, woraus die Maultiere, auch wohl die Treiber, ihren Durft löschen. Unten am Fluffe find Schöpfräder angebracht, um die tiefer liegenden Bflanzungen nach Gefallen zu mässern.

Nun aber kann die Herlichkeit der neuen Gegend, die man beim Herabsteigen übersieht, durch Worte nicht dargestellt werden. Es ist ein Garten, meilenlang und streit, der, am Juß hoher Gebirge und schroffer Felsen, ganz flach in der größten Neinlichkeit daliegt. Und so kam ich denn am 14. September gegen ein Uhr hier in Berona an, wo ich zuerst noch dieses schreibe, das zweite Stück meines Tagebuchs schließe und hefte und gegen Abend mit freudigem

Geifte das Amphitheater zu feben hoffe.

Von der Witterung dieser Tage her melbe ich solgendes. Die Nacht vom Neunten auf den Zehnten war abwechselnd hell und bebeckt; der Mond behielt immer einen Schein um sich. Morgens gegen sünf Uhr überzog sich der ganze Hinnel mit grauen, nicht schwereig bestehen, die mit dem wachsenden Tage verschwanden. Ze tieser ich hinab kam, desto schöner war das Wetter. Wie nun gar in Boten der große Gedirgöstock mitternächtlich blieb, zeigte die Lust eine ganz andere Beschaffenheit: man sah nämlich an den verschiedenen Landsichaftsgründen, die sich gar lieblich durch ein etwas mehr oder weniger Blau von einander absonderten, daß die Atmosphäre voll gleich ausgeteilter Tünste sei, welche sie zu tragen vermochte und die daher weder als Tau oder Regen niedersselen, noch als Wolken sich same metten. Wie ich weiter hinab kann, konnte ich deutlich bemerken, daß alse Tünste, die aus dem Bohner Thal, alse Wolkenstreisen, die

von den mittägigern Bergen aufsteigen, nach den höhern mitter= nächtigen Gegenden zu zogen, fie nicht verdeckten, aber in eine Art Höherauch einhüllten. In der weitesten Ferne, über dem Gebirg, konnte ich eine sogenannte Wassergalle bemerken. Bon Boten jüdwärts haben sie den ganzen Sommer das schönste Wetter gehabt, nur von Zeit zu Zeit ein wenig Waffer (fie fagen acqua, um den gelinden Regen auszudrücken) und dann fogleich wieder Connenichein. Auch gestern fielen von Zeit zu Zeit einige Tropfen, und die Sonne schien immer dazu. Sie haben lange kein so gutes Sahr gehabt; es gerät alles; das leble haben fie uns zugeschickt.

Das Gebirge, Die Steinarten erwähne ich nur fürglich; benn Ferbers Reise nach Italien und Hacquets durch die Alpen unterrichten uns genugiam von biefer Wegitrecke. Eine Viertelstunde vom Brenner ist ein Marmorbruch, an dem ich in der Täm= merung vorbeifuhr. Er mag und muß, wie der an der andern Seite, auf Glimmerschiefer aufliegen. Diefen fand ich bei Collman, als es Tag ward; weiter hinab zeigten sich Porphyre an. Felsen waren so prächtig und an der Chaussee die Saufen so gätlich zerichlagen, daß man gleich Boigtische Kabinettchen daraus hätte bilden und vervacken konnen. Auch kann ich ohne Beichwerde ieder Art ein Stück mitnehmen, wenn ich nur Augen und Begierde an ein kleineres Maß gewöhne. Bald unter Collman fand ich einen Porphyr, der sich in regelmäßige Platten spaltet, zwischen Branzoll und Reumartt einen ähnlichen, deffen Platten jedoch fich wieder in Säulen trennen. Ferber hielt fie für vulkanische Produkte; das war aber vor vierzehn Jahren, wo die ganze Welt in den Köpfen brannte. Hacquet ichon macht fich darüber luftig.

Bon den Menichen mußte ich nur Weniges und wenig Erfreuliches zu jagen. Sobald mir vom Brenner Herunterfahrendem der Tag aufging, bemerkte ich eine entschiedene Beränderung der Gestalt, besonders mißsiel mir die bräunlich-bleiche Karbe der Weiber. Ihre Gesichtszüge beuteten auf Glend; Rinder waren eben jo erbärmlich angujehen, Männer ein wenig beffer; die Grundbildung übrigens durchaus regelmäßig und gut. 3ch glaube die Ursache dieses frankhaften Zustandes in dem häufigen Gebrauch des türkischen und Beibeforns zu finden. Jenes, das fie auch gelbe Blende nennen, und diefes, ichwarze Blende genannt, werden gemahlen, das Mehl in Baffer zu einem dicken Brei gefocht und jo gegeffen. Die jenseitigen Dentschen rupfen ben Teig wieder aus einander und braten ihn in Butter auf; der welsche Tiroler hingegen ist ihn so weg, manchmal Rafe barauf gerieben, und das gange Jahr fein Aleijch. Notwendig muß das die ersten Wege verleimen und verstopfen, besonders bei den Kindern und Frauen, und die kacheftische Farbe deutet auf jolches Berderben. Außerdem effen fie auch noch Früchte und grüne Bohnen, die fie in Waffer absieden und mit Anoblauch und Del anmachen.

Sch fragte, ob es nicht auch reiche Bauern gäbe?

3a freilich!

Thun fie fich nichts zu gute? effen fie nicht beffer?

Rein! fie find es einmal fo gewohnt.

Wo tommen fie benn mit ihrem Gelbe hin? was machen fie fonst für Auswand?

D, die haben schon ihre Herren, die es ihnen wieder abnehmen. Tas war die Zumma des Gesprächs mit meiner Wirtstochter

in Boten.

Ferner vernahm ich von ihr, daß die Weinbauern, die am wohlhabendsten scheinen, sich am übelsten besinden: denn sie sind in den Händen der städtischen Handelsleute, die ihnen bei schlichten Jahren den Lebensunterhalt vorschießen und bei guten den Wein um ein Geringes an sich nehmen. Doch das ist überall dasselbe.

Was meine Meinung wégen der Nahrung bestätigt, ift, daß die Stadtbewohnerinnen immer wohler aussehen. Höhliche, volle Mäddengesichter, der Körper für ihre Stärfe und für die Größe der Köpfe etwaß zu klein, mitunter aber recht freundlich entgegensennende Gesichter. Die Männer kennen mir durch die wandernden Tiroler. Im Lande sehen sie weniger frisch aus als die Weiber, wahrschielich weil diese mehr körperliche Arbeiten, mehr Bewegung haben, die Männer hingegen als Krämer und Handwerksleute sitzen. Um Gardasee sand ich die Leute sehr braun und ohne den mindesten rötlichen Schein der Wangen, aber doch nicht ungesund, sondern zur ganz frisch und behaglich aussehnd. Wahrscheinlich sind die heftigen Sonnenstraßten, denen sie am Juße ihrer Fessen ausgesetzt sind, sievon die Ursache.

# Yerona bis Penedig.

Berona, den 16. September 1786.

Das Amphitheater ist also das erste bedeutende Monument der alten Zeit, das ich sehe, und so gut erhalten! Als ich hineintrat, mehr noch aber, als ich oben auf dem Nande umher ging, schien es mir seltsam, etwas Großes, und doch eigentlich nichts zu sehen. Auch will es leer nicht gesehen sein, sondern ganz voll von Wenschen, wie man es neuerer Zeit Joseph dem Zweiten und Lius dem Schsten zu Ehren veranstaltet. Der Kaiser, der doch auch Menschenmassen vor Lugen gewohnt war, soll darüber erstaunt sein. Doch nur in der frühesten Zeit that es seine ganze Wirkung, da das Volk noch mehr Bolk war, als es seit ist; denn eigentlich ist sein Umphitheater recht genacht, dem Volk mit sich selbst zu imposnieren, das Volk mit sich selbst zu deben.

Wenn irgend etwas Schauwürdiges auf flacher Erbe vorgeht und alles zuläuft, suchen die hinterfien auf alle mögliche Beise sich über die vordersien zu erheben: man tritt auf Bänte, rollt Fasserbeit, fährt mit Wagen heran, legt Bretter hinüber und herüber, besetzt einen benachbarten hügel, und es bildet sich in der Geschwindigs feit ein Krater.

Romnit das Schaufpiel öfter auf berfelben Stelle vor, jo baut man leichte Gerüfte für die, jo bezahlen fonnen, und die übrige Majie behilft fich, wie fie mag. Diefes allgemeine Bedürfnis gu befriedigen, ift hier die Aufgabe des Architeften. Er bereitet einen folden Krater durch Kunft, so einfach als nur möglich, damit dessen Rierat das Bolt felbst werde. Wenn es sich so beisammen fah, mußte es über fich felbit erstaunen; benn ba es fonft nur gewohnt, sich durch einander laufen zu sehen, sich in einem Gewühle ohne Ordnung und sonderliche Bucht zu finden, fo fieht das vielköpfige, vielsinnige, schwankende, bin und her irrende Tier sich zu einem edlen Körper vereinigt, ju einer Ginheit bestimmt, in eine Maffe verbunden und befestigt, als eine Geftalt, von einem Geifte belebt. Die Simplicität bes Dvals ift jedem Auge auf die angenehmifte Weise fühlbar, und jeder Kopf dient zum Maße, wie ungeheuer das Sanze fei. Sest, wenn man es feer fieht, hat man feinen Dagstab, man weiß nicht, ob es groß oder flein ift.

Wegen der Unterhaltung dieses Werks müssen die Beroneser gelobt werden. Es ist von einem rötlichen Marmor gebaut, den die Witterung angreist; daher siellt man der Reihe nach die ausgeschissen Stufen immer wieder her, und sie scheinen sast alle ganz neu. Eine Inschrift gedentt eines Hernnynnis Maurigenus und seines auf dieses Monument verwendeten unglaublichen Fleißes. Bon der äußern Mauer sieht nur ein Stück, und ich zweiste, ob sie je ganz fertig geworden. Die nutern Gewölbe, die an den großen Platz, il Bra genannt, stoßen, sind an Handwerter vermietet, und es sieht susia genannt, aus, diese Söhlungen wieder belebt zu sehen.

Tas schönste, aber immer geschlossene Thor heißt Porta stuppa ober del Pallio. Als Thor und in der großen Entsernung, aus der man es schon gewahr wird, ist es nicht gut gedacht; denn erst

in der Nähe erkennt man das Verdienst bes Gebäudes.

Sie geben allerlei Ursachen an, warum es geschtossen sei. Ich habe jedoch eine Mutmaßung. Die Absicht des Künstlers ging offens bar dahin, durch dieses Thor eine neue Anlage des Korio zu verzursachen; denn auf die jetige Straße sieht es ganz salsch. Die linke Seite hat lauter Baracken, und die winkelrechte Linie der Mitte des Thores geht auf ein Nonnenkloster zu, das notwendig hätte niederzgelegt werden müssen. Das sich nan wohl ein, auch mochten die Bornehmen und Neichen nicht Luft haben, sich in dem entfernten Quartier anzubauen. Der Künstler starb vielleicht, und so schlos man das Thor, wodurch die Sache nun auf einnal geendigt war.

Das Portal des Theatergebäudes, von sechs großen ionischen Säulen, nimmt sich anständig genug aus. Desto kleinlicher erscheint über der Thüre vor einer gemalken Nische, die von zwei korinthischen Säulen getragen wird, die lebensgroße Büste des Marchese Massei in einer großen Perücke. Der Plat ist ehrenvoll, aber um sich gegen die Größe und Tüchtigkeit der Säulen einigermaßen zu halten, hätte die Vüste kolossal sein müssen. Zett steht sie kleinlich auf

einem Kragsteinchen, unbarmonisch mit dem Gangen.

Auch die Galerie, die den Vorhof einfaßt, ist kleinlich, und die kannelierten dorischen Zwerge nehmen sich neben den glatten ionisschen Altesen armselig aus. Doch wollen wir das verzeihen in Vetracht der schönen Anstalt, welche unter diesen Saulenlauben angelegt ist. Dier hat man die Antiquitäten, meist in und um Verona gegraben, gesammelt aufgestellt. Einiges soll sogar sich im Amphitheater gestunden haben. Es sind etrurische, griechische, römische bis zu den niedern Zeiten, und auch neuere. Die Basreliefs sind in die Wände eingemauert und mit den Rummern versehen, die ihnen Massei gab, als er sie in seinem Werse: Verona illustrata beschrieb. Altäre, Stücke von Säulen und dergleichen Reste. Ein ganz treissischer Treisig von weißem Marmor, worauf Genien, die sich mit den Attributen der Götter beschäftigen. Raphael hat dergleichen in den Zwickeln der Karnesina nachgeahntt und verklätt.

mit Wohlgerüchen über einen Rosenhügel. Die Gradmaler sind herzlich und rührend und stellen immer das Leben her. Da ist ein Mann, der neben seiner Frau aus einer Nische wie zu einem Fenster heraussiehet. Da steben Bater und Mutter, den Sohn in der Mitte, einander mit unaussprechlicher Natürlichkeit anblickend. Hier reicht sich ein Paar die Hände. Hier scheint ein Bater, auf seinem Sofa rubend, von der Familie unterhalten zu werden. Mir war die unmittelbare Gegenwart dieser Steine höchst rührend. Bon späterer Kunst sind sie, aber einsach, natürlich und allgemein ansprechend. Dier ist fein geharnischter Mann auf den Knieen, der eine fröhliche Auferstehung erwartet. Der Künstler hat mit mehr oder weniger Geschick nur die einsache Gegenwart der Menschen hingestellt, ihre Eristenz dadurch fortgesetzt und bleibend gemacht. Sie falten nicht

die Sände, schauen nicht in den Simmel, sondern sie sind hienieden, was sie waren und was sie sind. Sie stehen beisammen, nehmen Anteil an einander, lieben sich; und das ist in den Steinen, sogar mit einer gewissen Sandwerfsunfähigkeit, allerliebst ausgedrückt.

Der Wind, der von den Gräbern der Alten herweht, kommt

Ein sehr reich verzierter marmorner Pfeiler gab mir auch neue Begriffe.

Zo löblich diese Anstalt ist, so sieht man ihr doch an, daß der edte Erhaltungsgeist, der sie gegründet, nicht mehr in ihr fortlebt.

Der kolkdungsgeist, der sie gegründet, nicht mehr in ihr fortlebt.

Der kolkdungsgeist, der sie gegründet, weiler frei steht, gegen Westen der Witterung ausgesetzt. Mit einem hölzernen Kutteral wäre dieser Schatz leicht zu erhalten.

Der angefangene Palast bes Proveditore, mare er fertig geworden,

hätte ein schön Stuck Baukunst gegeben. Sonst bauen die Nobili noch viel, leider aber ein jeder auf den Klatz, wo seine ältere Wohnung stand, also oft in engen Gassen. So baut man jetzt eine prächtige Fassade eines Seminariums in einem Gäßchen der entsfernteiten Vorstadt.

Als ich mit meinem zufällig aufgegriffenen Begleiter vor einem großen ernsthaften Thore eines wunderbaren Gebäudes vorüberging, fragte er mich gutmütig, ob ich nicht einen Augenblick in den Hoft reten wolle? Es war der Palast der Justiz, und wegen Höhe der Gebäude erschien der Hof doch nur als ein ungeheurer Brunnen. Hier werden, sagte er, alle die Berbrecher und Berdächtigen verwahrt. Ich sach umher, und durch alle Stockwerfe gingen an zahlreichen Thüren hin offene, mit eisernen Geländern versehene Gänge. Der Gesangene, wie er aus seinem Kerfer heraustrat, um zum Berhör geführt zu werden, stand in der freien Lust, war aber auch den Blicken aller ausgesetzt; und weil nun mehrere Berhörstuben sein mochten, so flapperten die Ketten bald über diesem, bald über jenem Gange durch alle Stockwerfe. Es war ein verwünsichter Anblick, und ich leugne nicht, daß der gute Humor, womit ich meine Bögel abgesertigt hatte, hier doch einen etwas schweren Stand würde gessunden haben.

Ich ging auf der Kante des amphitheatralischen Kraters bei Sonnenuntergang, der schönsten Aussicht genießend über Stadt und Gegend. Ich war ganz allein, und unten auf den breiten Steinen des Bra gingen Mengen von Menschen, Männer von allen Ständen, Weiber vom Mittelstande spazieren. Diese letztern nehmen sich in ihren schwarzen leberkleidern aus dieser Bogelperspektive gar mumienshaft aus.

Der Zendale und die Beste, die dieser Klasse statt aller Garderobe dient, ist übrigens eine Tracht, ganz eingerichtet für ein Volk, das nicht immer sür Neinlichkeit sorgen und doch immer öfsentlich erscheinen, dald in der Kirche, bald auf dem Spaziergange sein will. Beste ist ein schwarztassetzt Nock, der über andere Nöcke geworsen wird. Hat das Frauenzimmer einen reinlichen weißen darunter, so versteht sie den schwarzen an der einen Seite in die Höhe zu heben. Dieser wird so angegürtet, daß er die Taille abschneidet und die Lippen des Korsetts bedeckt, welches von jeglicher Farbe sein sann. Der Zendale ist eine große Kappe mit langen Bärten, die Kappe selbst durch ein Drahtgestell hoch über den kopf gehalten, die Bärte aber wie eine Schärpe um den Leib geknüpft, so daß die Enden hinterwärts heruntersallen.

Alls ich heute wieder von der Arena wegging, fam ich einige tausend Schritte bavon zu einem mobernen öffentlichen Schausviel.

Bier edle Beroneser schlugen Ball gegen vier Bicentiner. treiben dies fonft unter fich bas gange Sahr, etwa zwei Stunden por Nacht; diesmal, wegen ber fremden Gegner, lief das Bolk un= glaublich zu. Es können immer vier bis fünftausend Zuschauer gewesen sein. Frauen sah ich von keinem Stande.

Borhin, als ich vom Bedürfnis der Menge in einem solchen Kalle iprach, hab' ich das natürliche zufällige Amphitheater schon beschrieben, wie ich das Bolk hier über einander gebaut sah. lebhaftes Sändeklatschen hört' ich schon von weitem; jeder bedeutende Schlag mar davon begleitet. Das Spiel aber geht fo por fich. In gehöriger Entfernung von einander find zwei gelind abhängige Bretterflächen errichtet. Derjenige, der den Ball ausschlägt, fteht, Die Rechte mit einem hölzernen breiten Stachelringe bewaffnet, auf der obersten Höhe. Indem nun ein anderer von seiner Partei ihm den Ball zuwirft, so läuft er herunter dem Ball entgegen und vermehrt dadurch die Gewalt des Schlages, womit er denselben zu treffen weiß. Die Gegner suchen ihn guruckzuschlagen, und fo geht es hin und wider, bis er gulett im Felde liegen bleibt. Die ichönften Stellungen, wert, in Marmor nachgebildet zu werden, kommen dabei zum Vorschein. Da es lauter wohlgewachsene, rüftige junge Leute sind, in kurzer, knapper, weißer Micioung, so untersichen sich die Karteien nur durch ein farbiges Abzeichen. Bejonders ichon ift die Stellung, in welche der Musichlagende gerät, indem er von der schiefen Fläche herunterläuft und den Ball zu treffen ausholt; fie nähert fich der des Borghesischen Fechters.

Conderbar fam es mir por, bag fie bicfe lebung an einer alten Stadtmauer, ohne die mindeste Bequemlichfeit für die Buschauer, vornehmen; warum sie es nicht im Amphitheater thun, wo so schöner

Raum märe.

### Berona, ben 17. Ceptember

Was ich von Gemälden gesehen, will ich nur furz berühren und einige Betrachtungen hinzufügen. Ich mache diese wunderbare Reise nicht, um mich felbst zu betrügen, sondern um mich an den Gegenständen fennen zu lernen; da sage ich mir benn gang aufrichtig, daß ich von der Kunft, von dem Sandwerf des Malers wenig verstehe. Meine Aufmerksamkeit, meine Betrachtung fann nur auf ben praftischen Teil, auf den Gegenstand und auf die Behandlung des: felben im allgemeinen gerichtet sein.

Can Giorgio ift eine Galerie von guten Gemalben, alle Altar: blätter, wo nicht von gleichem Wert, doch durchaus merkwürdig. Alber die unglückseligen Rünftler, was mußten die malen! und für wen! Ein Mannaregen, vielleicht dreißig Tuß lang und zwanzig hoch! das Bunder der fünf Brote jum Gegenstück; was war daran ju malen? Sungrige Menichen, die über fleine Körner berfallen, ungählige andere, denen Brot präfentiert wird. Die Künftler haben

fich die Folter gegeben, um solche Armseligkeiten bedeutend zu machen. Und doch hat, durch diese Nötigung gereist, das Genie schöne Sachen hervorgebracht. Gin Künftler, der die heilige Ursula mit den eilftausend Zungfrauen porzustellen hatte, zog sich mit großem Berftand aus der Cache. Die Beilige fteht im Bordergrunde, als habe fie siegend das Land in Besitz genommen; sie ift jehr edel, ama: zonenhaft-jungfräulich, ohne Reiz gebildet; in der alles verkleinernden Ferne hingegen fieht man ihre Schar aus den Schiffen steigen und in Prozejjion herankommen. Die Himmelfahrt Maria im Dom, von Tizian, ist fehr verschwärzt, ber Gedante lobenswert, daß die angehende Göttin nicht himmelmärts, sondern herab nach ihren Freunden blickt.

An der Galerie Gherardini fand ich sehr schöne Sachen von Orbetto und lernte diesen verdienten Künftler auf einmal kennen. In der Entfernung erfährt man nur von den ersten Künstlern, und oft begnügt man sich mit ihren Namen; wenn man aber diesem Sternenhimmel näher tritt und die von der zweiten und dritten Größe nun auch zu flimmern anfangen und jeder auch als zum gangen Sternbild gehörend hervortritt, bann wird die Welt weit und die Kunft reich. Den Gedanten eines Bildes muß ich hier loben. Nur zwei Halbfiguren: Simfon ist eben im Schope der Delila eingeschlafen; fie greift leife über ihn hinweg nach einer Schere, Die auf bem Tiich neben ber Lampe fiegt. Die Musfuh: rung ift sehr brav. Im Palast Canoffa war mir eine Danae bemerflich.

Der Balast Bevilacqua enthält die köstlichsten Sachen. sogenanntes Paradies von Tintoret, eigentlich aber die Krönung ber Maria zur Himmelskönigin in Gegenwart aller Erzväter, Propheten, Apostel, Beiligen, Engel u. f. m., eine Gelegenheit, den gangen Reichtum des glücklichften Genics zu entwickeln. Leichtigfeit des Pinfels, Geist, Mannigfaltigfeit des Ausdrucks, dies alles zu bewundern und fich beffen zu erfreuen, mußte man das Stud felbft besithen und es zeitlebens por Augen haben. Die Arbeit geht ins Unendliche, ja die letten in der Glorie verschwindenden Engels: fopfe haben noch Charafter. Die größten Figuren mögen einen Buß hoch sein, Maria und Christus, der ihr die Krone aufsest, etwa vier Zoll. Die Eva ift doch das schönfte Weibchen auf dem

Bilde und noch immer von alters her ein wenig luftern.

Ein paar Porträte von Paul Beronese haben meine Soch= achtung für diesen Künftler nur vermehrt. Die Untikensammlung ift herrlich, ein hingestreckter Cohn ber Niobe foftlich, die Buften, ungeachtet ihrer restaurierten Masen, meistens hochst interessant, ein

August mit der Bürgerfrone, ein Caligula und andere.

Es liegt in meiner Natur, das Große und Schöne willig und mit Freuden zu verehren, und diese Anlage an so herrlichen Gegen: ftanden Tag für Tag, Stunde für Stunde auszubilden, ift das seligste aller Gefühle.

In einem Lande, wo man des Tages genießt, besonders aber des Abends fich erfreut, ift es höchst bedeutend, wenn die Nacht einbricht. Dann hört die Arbeit auf; dann fehrt der Spazierganger guruck, ber Bater will feine Tochter wieder zu Saufe feben, der Tag hat ein Ende; doch was Tag fei, wiffen wir Cimmerier faum. In ewigem Nebel und Trube ift es uns einerlei, ob es Tag ober Nacht ist; denn wie viel Zeit konnen wir uns unter freiem himmel wahrhaft ergeben und ergöten? Wie hier die Nacht eintritt, ist der Tag entschieden vorbei, der aus Abend und Morgen bestand; vierundzwanzia Stunden find verlebt, eine neue Rechnung gebt an, die Glocken läuten, der Rosenfrang wird gebetet, mit brennender Lampe tritt die Magd in das Zimmer und spricht: Felicissima notte! Diese Epoche verändert sich mit jeder Jahreszeit, und der Menich, der hier lebendig lebt, kann nicht irre werden, weil jeder Genuß feines Dafeins fich nicht auf die Stunde, sondern auf Die Tageszeit bezieht. Zwänge man dem Bolfe einen deutschen Reiger auf, so würde man es verwirrt machen: benn ber seinige ift innigft mit feiner Natur verwebt. Anderthalb Stunden, eine Stunde por Nacht fängt ber Abel an auszufahren: es geht auf den Bra, die lange breite Strafe nach ber Borta Nuova gu, das Thor hinaus, an der Stadt hin, und wie es Nacht schlägt, fehrt alles um. Teils fahren fie an die Kirchen, das Ave Maria della sera zu beten, teils halten fie auf bem Bra: Die Ravaliers treten an die Kutschen, unterhalten sich mit den Damen, und bas dauert eine Beile; ich habe das Ende niemals abgewartet; die Außgänger bleiben weit in die Nacht. Heute war gerade so viel Regen niedergegangen, um den Staub zu löschen; es war wirklich ein lebendiger, munterer Unblick.

Um mich ferner in einem wichtigen Bunfte ber Landesgewohn= heit aleichzustellen, habe ich mir ein Hilfsmittel erdacht, wie ich ihre Stundenrechnung mir leichter zu eigen machte. Nachstehendes Bild fann davon einen Begriff geben. Der innere Kreis bedeutet unfere vierundzwanzia Stunden, von Mitternacht zu Mitternacht, in zweimal zwölf geteilt, wie wir zählen und unfere Uhren fie zeigen. Der mittlere Arcis deutet an, wie die Glocken in der jetigen Sahres: zeit hier schlagen, nämlich gleichfalls zweimal bis Zwölf in vierundzwanzig Stunden, allein bergeftalt, bag es Gins schlägt, wenn es bei uns Acht schlüge, und so fort, bis Zwölfe voll sind. Morgens acht Uhr nach unferm Zeiger schlägt es wieder Gins u. f. w. oberfte Kreis zeigt nun endlich, wie bis Bierundzwanzig im Leben gesählt wird. Ich höre jum Beifpiel in ber Racht Sieben fchlagen und weiß, daß Mitternacht um Künf ist, so ziehe ich diese Bahl von jener ab und habe also zwei Uhr Nachmitternacht. Bor' ich am Tage Sieben schlagen und weiß, daß auch Mittag um fünf Uhr ift, fo verfahre ich eben jo und habe zwei Uhr Nachmittag. Will ich aber die Stunden nach hiefiger Beife aussprechen, fo muß ich miffen, daß Mittag siebenzehn Uhr ift; hiezu füge ich noch die zwei und

## Dergleichungskreis

der italienischen und deutschen Uhr, auch der italienischen und deutschen Beiger für Die gweite Galfte bes Septembers.



Mitternacht.

Die Racht mächft mit jedem halben Monat eine halbe Stunde.

| , C 10 2 1 1 1 1 1 | .,   | y jerem ymrem                 | mit time guiter Cimite.       |
|--------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| Monat.             | Tag. | Wird Radit nach unferm Beiger | . Bit Mitternacht alebann um: |
| Ungnfr             | 1    | $S^{-1}_{-2}$                 | $3^{+}_{-2}$                  |
| "                  | 15   | 8                             | 4                             |
| September          | 1    | $7^{-1}$ $^{\prime}2$         | $4^{-1}$ , 2                  |
| ,,                 | 15   | 7                             | 5                             |
| Oftober            | 1    | $6^{-1}/2$                    | $5^{-1}/2$                    |
| ,,                 | 15   | $\sigma$                      | 6                             |
| November           | 1    | $5^{-1}$ 2                    | $6^{-1}g$                     |
| ,,                 | 15   | 5                             | 7                             |
|                    | Von  | : da an bleibt die Zeit si    | iehen und ist                 |
| Dezember           | ł    | Nad;t                         | Mitternacht                   |
| Zannar             | (    | 5                             | 7                             |

Der Tag mächft mit jedem halben Monat eine halbe Stunde.

| ~ ~ ~ . |      | yer mer jecem gareen zerem     | ar cino garee Cranec.       |
|---------|------|--------------------------------|-----------------------------|
| Monat.  | Tag. | Wird Racht nach unferm Zeiger. | 3ft Mitternacht alebann um: |
| Kebruar | 1    | $5^{+}_{-2}$                   | $6^{-1}/_{2}$               |
| ,,      | 15   | 6                              | 6                           |
| März    | 1    | $6^{1}_{2}$                    | $5^{-1/2}$                  |
| "       | 15   | 7                              | 5                           |
| Upril   | 1    | $7^{-1}$ , 2                   | $4^{-1/2}$                  |
| ,,      | 15   | 8                              | 4                           |
| Mai     | 1    | 8 1, 2                         | 3 1/2                       |
| 11      | 15   | 9                              | 3                           |
|         | Von  | : da an bleibt die Zeit ste    | hen und ift                 |
| Juni (  |      | Nadit                          | Mitternacht                 |
| Juli /  |      | 9                              | 3                           |

jage neunschn Uhr. Wenn man dies zum erstenmal hört und übervenkt, so scheint es höchst verworren und schwer durchzusühren;
nan wird es aber gar bald gewohnt und sindet diese Beschäftigung
unterhaltend, wie siich auch das Bolk an dem ewigen Hin- und
Viderrechnen ergöht, wie Kinder an leicht zu überwindenden
Echwierigkeiten. Sie haben ohnedies immer die Finger in der
Luft, rechnen alles im Kopse und machen sich gern mit Jahlen zu
schaffen. Ferner ist dem Inländer die Sache so viel leichter, weil
er sich um Mittag und Mitternacht eigentlich nicht bekümmert und
nicht, wie der Fremde in diesem Lande thut, zwei Zeiger mit einander vergleicht. Sie zählen nur von Nend die Stunden, wie sie
schlagen; am Tag addieren sie die Zahl zu der ihnen bekannten
abwechselnden Mittagszahl. Das weitere erläutern die der Figur
beigesügten Anmerkungen (siehe Seite 41).

Das Volk rührt sich hier sehr lebhaft durch einander; besonders in einigen Straßen, wo Raufläden und Handwerksbuden an einzander stoßen, sieht es recht lustig aus. Da ist nicht etwa eine Thür vor dem Laden oder Arbeitssimmer; nein, die ganze Breite des Haufes ist offen, man sieht bis in die Tiefe und alles, was darin vorgeht. Die Schneider nähen, die Schuster ziehen und pochen alle halb auf der Gasse; ja, die Werkstätten machen einen Teil der Straße. Abends, wenn Lichter brennen, sieht es recht lebendig.

Auf den Pläten ist es an Markttagen sehr voll: Gemüse und Früchte unübersehlich, Knoblauch und Zwiebeln nach Herzensluft. Uebrigens schreien, schäfern und singen sie den ganzen Tag, wersen und balgen sich, jauchzen und lachen unaufhörlich. Die milde Luft, die wohlseile Nahrung läßt sie leicht leben. Alles, was nur kann,

ist unter freiem Himmel.

Nachts geht nun das Singen und Lärmen recht an. Das Liedchen von Marlborough hört man auf allen Straßen; dann ein Sackerett, eine Violine. Sie üben sich, alle Vögel mit Pfeifen nachzumachen. Die wunderlichsten Töne brechen überall hervor. Sin soches Uebergefühl des Daseins verleiht ein mildes Klima auch der Armut, und der Schatten des Volks scheint selbst noch

ehrwürdig.

Die uns so sehr auffallende Unreinlichkeit und wenige Bequemlichkeit der Häuser entspringt auch daher: sie sind immer draußen, und in ihrer Sorglosigkeit denken sie an nichts. Dem Bolt ist alles recht und gut; der Mittelmann lebt auch von einem Tag zum andern; der Reiche und Vornehme schließt sich in seine Wohnung, die eben auch nicht so wohnlich ist wie im Norden. Ihre Gesellschaften halten sie in öffentlichen Versammlungshäusern. Borböse und Säulengänge sind alle mit Unrat vesucht, und es geht ganz natürlich zu. Das Volk fühlt sich immer vor. Der Reiche kann reich sein, Paläste bauen, der Nobile darf regieren, aber

wenn er einen Säulengang, einen Borhof anlegt, so bedient sich das Volk dessen zu seinem Bedürfnis, und es hat kein dringenderes, als das so schnell wie möglich sos zu werden, was es so häusig als möglich zu sich genommen hat. Will einer das nicht leiden, so muß er nicht den großen Hern spielen, d. h. er muß nicht khun, als wenn ein Teil seiner Wohnung dem Publikum angehöre; er macht keine Thüre zu, und so ist es auch gut. An öffentlichen Gebäuden lätt sich das Volk sein Necht nun gar nicht nehmen, und das spies, worüber der Krende durch dans Ralien Veschwerde führt.

Ich betrachtete heut auf mancherlei Wegen durch die Stadt die Tracht und die Manieren besonders des Mittelstandes, der sich sehr bäusig und geschäftig zeigt. Sie schlenkern im Gehen alle mit den Armen. Versonen von einem höhern Stande, die bei gewissen Gelegenheiten einen Tegen tragen, schlenkern nur mit einem, weil

fie gewohnt find, den linken frill zu halten.

Obgleich das Bolf seinen Geschäften und Bedürfnissen sehr sorglos nachgeht, so hat es doch auf alles Fremde ein scharfes Auge. So konnt' ich die ersten Tage bemerken, daß sedermann meine Stiefel betrachtete, da man sich derselben als einer teuern Tracht nicht einmal im Vinter bedient. Jeht, da ich Schuh und Strümvse trage, sieht mich niemand mehr an. Alber merkwürdig war mir's, daß heure früh, da sie alle mit Blumen, Gemüse, Anoblauch und so vielen andern Markterzeugnissen durch einander liefen, ihnen der Enpressenzweig nicht entging, den ich in der Jand trug. Einige grüne Zavsen hingen daran, und daneben hielt ich blühende Kapernsweige. Sie sahen alle, Groß und Klein, mir auf die Jinger und schienen wunderliche Gedanken zu haben.

Diese Zweige bracht ich aus dem Garten Giusti, der eine treffsliche Lage und ungeheure Enpressen hat, die alse viriemenartig in die Luft stehen. Wahrscheinlich sind die spig zugeschnittenen Tazus der nordischen Gartenkunft Nachabmungen dieses herrlichen Naturprodukts. Ein Baum, dessen Zweige von unten dis oben, die älteriten wie die jüngsten, gen Himmel streben, der seine dreihundert Jahre dauert, ist wohl der Verehrung wert. Der Zeit nach, da der Garten angelegt worden, haben diese schon ein so hohes Alter

erreicht.

Bicenga, ben 19. Geptember.

Der Weg von Verona hierher ist sehr angenehm: man fährt nordostwärts an den Gebirgen hin und hat die Vorderberge, die aus Sand, Kalk, Thon, Mergel bestehen, immer linker Hand; auf den Higgeln, die sie bilden, liegen Orte, Schlösser, Hauts: Nechts verbreitet sich die weite Fläche, durch die man fährt. Der gerade, gut unterhaltene, breite Weg geht durch sruchtbares Feld; man blickt in tiese Vaumreihen, an welchen die Reben in die Höhe gezogen sind, die sodann, als wären es lustige Zweige, herunteriallen. Hier kann man sich eine Joee von Kestonen bilden! Die Trauben

jind zeitig und beschweren die Nanken, die lang und schwankend niederhängen. Der Weg ist voll Menschen aller Art und Gewerbes; besonders freuten mich die Wagen mit niedrigen, tellerartigen Näsdern, die, mit vier Ochsen bespannt, große Ausen hin und wider sichren, in welchen die Weintrauben aus den Gärten geholt und gestampft werden. Die Jührer standen, wenn sie leer waren, brinnen; es sah einem Bacchiichen Triumphzug ganz ähnlich. Zwischen den Weinreihen ist der Voden zu allersei Arten Getreide, besonders zu Türksichkorn und Sörgel benutzt.

Rommt man gegen Vicenza, so steigen wieder Sügel von Norden nach Süden auf — sie sind vulkanisch, sagt man — und schließen die Sbene. Vicenza siegt an ihrem Kuke und, wenn man

will, in einem Bufen, den fie bilben,

Bor einigen Stunden bin ich hier angekommen, habe schon die Etadt durchlaufen, das olympische Theater und die Gebäude des Palladio gesehen. Man hat ein sehr artiges Büchelchen mit Rupfern zur Bequemlichfeit ber Fremden herausgegeben, mit einem funftverständigen Terte. Wenn man nun diese Werfe gegenwärtig ficht, so erkennt man erst den großen Wert derselben: denn fie follen ja durch ihre wirkliche Größe und Körverlichkeit das Auge füllen und durch die schöne Harmonie ihrer Dimensionen nicht nur in abstraften Aufrissen, sondern mit bem gangen perspeftivischen Bordringen und Burudweichen den Geift befriedigen; und fo fag' ich vom Valladio: er ist ein recht innerlich und von innen beraus großer Menich gewesen. Die hochfte Schwierigfeit, mit ber Diefer Mann, wie alle neuern Architeften, zu fampfen hatte, ift bie schicktiche Unwendung der Säulenordnungen in der bürgerlichen Baukunft; denn Säulen und Mauern zu verbinden, bleibt doch immer ein Widerspruch. Aber wie er das unter einander gearbeitet hat, wie er durch die Gegenwart seiner Werke imponiert und vergessen macht, daß er nur überredet! Es ist wirklich etwas Göttliches in seinen Unlagen, völlig wie die Form bes großen Dichters, ber aus Bahr= beit und Liae ein brittes bildet, beffen erborates Dasein uns bezaubert.

Das olympische Theater ist ein Theater der Alten, im kleinen realisiert und unaussprechlich schön, aber gegen die unsrigen kömmt mir's vor, wie ein vornehmes, reiches, wohlgebildetes Kind gegen einen klugen Weltmenschen, der, weder so vornehm, noch so reich, noch wohlgebildet, besser weiß, was er mit seinen Mitteln bes

mirfen fann.

Betrachtet man nun hier am Orte die herrlichen Gebäube, die jener Mann aufführte, und sieht, wie sie schon durch das enge, ichnutzige Bedürsnis der Menschen entstellt sind, wie die Anlagen meist über die Kräfte der Unternehmer waren, wie wenig diese föstlichen Deufmale eines hohen Menschengeistes zu dem Leben der übrigen passen, so fällt einem benn doch ein, daß es in allem ansbern eben so ist: denn man verdient wenig Tank von den Mensichen, wenn man ihr inneres Bedürsnis erhöhen, ihnen eine große Zdee von ihnen selbit geben, ihnen das Herrsche eines wahren edlen Taseins zum Sesühl bringen will. Aber wenn man die Bögel belügt, Märchen erzählt, von Tag zu Tag ihnen forthelfend sie verschlechtert, da ist man ihr Mann, und darum gesällt sich die neuere Zeit in so viel Abgeschmackenn. Ich sage das nicht, um meine Freunde berunterzusetzen, ich sage nur, daß sie so sind und daß man sich nicht verwundern nuß, wenn alles ist, wie es ist.

Wie sich die Basilika des Balladio neben einem alten, mit ungleichen Fenstern übersäten, kastellähnlichen Gebäude ausnimmt, welches der Baumeister zusamt dem Turm gewiß weggedacht hat, ist nicht auszudrücken, und ich muß mich schon auf eine wunderliche Weise zusammensassen: denn ich sinde auch hier leider gleich

das, mas ich fliehe und fuche, neben einander.

Bicenga, ben 20. September.

Gestern war Oper; sie dauerte bis nach Mitternacht, und ich sehnte mich zu ruhen. Die drei Sultaninnen und die Entsührung aus dem Serail haben manche Zepen hergegeben, woraus das Stück mit weniger Klugheit zusammengestlickt ist. Die Musik hört sich bequen an, ist aber wahrscheinlich von einem Liebhaber; kein neuer Gedanke, der mich getrossen hätte. Die Ballette dagegen sind allers siehst. Das Hauptraar tanzte eine Allemande, das man nichts Zierlicheres sehen konnte.

Das Theater ift neu, tieblich, schön, modesteprächtig, alles unissorm, wie es einer Provinzialstadt gesiemt; jede Loge hat ihren übergeschlagenen gleichsarbigen Tevvich, die des Capitan Grande ist

nur durch einen etwas längern Neberhang ausgezeichnet.

Die erste Sängerin, vom ganzen Bolke fehr begünstigt, wird, wie sie auftritt, entsetlich beklaticht, und die Böael stellen sich vor Freuden ganz ungebärdig, wenn sie etwas recht gut macht, welches sehr oft geschieht. Es ist ein natürlich Wesen, hibidhe Figur, schöne Stimme, ein gekällig Gesicht und von einem recht honetten Anskand; in den Armen tönnte sie etwas mehr Grazie haben. Insehsen komme ich denn doch nicht wieder; ich sichse, daß ich zum Bogel verdorben bin.

Bicenga, ben 21. September.

Heute besuchte ich Dr. Turra; wohl fünf Jahre hat er sich mit Leidenschaft auf die Kslanzenkunde gelegt, ein Herbarium der itaslienischen Flora gesammelt, unter dem vorigen Bischof einen botasnischen Garten eingerichtet. Das ist aber alles hin. Medizinische

Praxis vertrich die Naturgeschichte, das Herbarium wird von Würzmern gespeist, der Bischof ist tot, und der botanische Garten wieder,

wie billig, mit Rohl und Anoblauch bepflangt.

Dr. Turra ist ein gar seiner, guter Mann. Er erzählte mir mit Disenheit, Seelenreinheit und Bescheidenheit seine Geschichte und sprach überhaupt sehr bestimmt und gesällig, hatte aber nicht Lust, seine Schrünke aufzuthun, die vielleicht in keinem präsentablen Zustande sein mochten. Der Diskurs kam bald ins Stocken.

Abenda.

Ich ging zum alten Baumeister Scamozzi, der des Palladio Gebäude herausgegeben hat und ein wackerer, leidenschaftlicher Künstler ist. Er gab mir einige Anleitung, vergnügt über meine Teilnahme. Unter den Gebäuden des Palladio ist eins, sür das ich immer eine besondere Borliebe hatte: es soll seine eigene Wohnung gewesen sein; aber in der Nähe ist es weit mehr, als man im Vide sieht. Ich möchte es gezeichnet und mit den Farben illuminiert haben, die ihm das Material und das Alter gegeben. Man muß aber nicht denken, daß der Baumeister sich einen Palast errichtet habe. Es ist das beschenste Haum, der das von der Welt, hat nur zwei Fenster, die durch einen breiten Raum, der das dritte Fenster vertrüge, abzgesondert sind. Wollte man es zum Gemälde nachbilden, so daß verzgnüglich anzusehen, wie es zwischen sie eingeschaltet ist. Tas hätte Canalett masen sollen!

## Bicenga, ben 22. Ceptember.

Seute besuchte ich das eine halbe Stunde von der Stadt auf einer angenehmen Sohe liegende Prachthaus, die Rotonda genannt. Es ist ein vierectiges Gebäude, das einen runden, von oben erleuchteten Saal in fich ichliekt. Bon allen vier Seiten fteigt man auf breiten Treppen hinan und gelangt jedesmal in eine Borhalle, die von sechs korinthischen Säulen gebildet wird. Bielleicht hat die Baufunft ihren Lurus niemals höber getrieben. Der Raum, den die Troppen und Vorhallen einnehmen, ist viel größer als der des Haufes felbst; benn jede einzelne Scite murde als Ansicht eines Tempels befriedigen. Inwendig fann man es wohnbar, aber nicht wöhnlich nennen. Der Saal ist von der schönsten Proportion, die Bimmer auch; aber ju ben Bedürfniffen eines Commeraufenthalts einer vornehmen Familie würden sie kaum hinreichen. Dafür sieht man es auch in der gangen Gegend von allen Seiten fich auf das herrlichste darstellen. Die Mannigfaltigkeit ift groß, in der fich feine Sauptmaffe zugleich mit ben porspringenden Säulen vor bem Muge der Umbermandelnden bewegt, und die Absicht des Besitzers ift vollkommen erreicht, der ein großes Fideikommikaut und zugleich

ein sinnliches Tenkmal seines Vermögens hinterlassen wollte. Und wie nun das Gebäude von allen Punkten der Gegend in seiner Herrlichkeit gesehen wird, so ist die Lussicht von daher gleichfalls die angenehmte. Man sieht den Bachiglione fließen, Schiffe von Verna herab gegen die Verenta führend; dabei überschaut man die weiten Besitzungen, welche Marchese Capra unzertrennt bei seiner Familie erhalten wollte. Die Inschriften der vier Giebelseiten, die zusammen eine ganze ausmachen, verdienen wohl aufgezeichnet zu werden:

Marcus Capra Gabrielis filius
qui aedes has
arctissimo primogeniturae gradui subjecit
una cum omnibus
censibus agris vallibus et collibus
citra viam magnam
memoriae perpetuae mandans haec
dum sustinet ac abstinet.

Der Schluß besonders ist seltsam genug: ein Mann, dem so viel Vermögen und Wille zu Gebote stand, führt noch, daß er dutden und entbehren müsse. Das kann man mit geringerm Auswand ternen!

Heute abend war ich in einer Versammlung, welche die Alabemie der Olympier hielt. Sin Spielwerf, aber ein recht gutes; es erhält noch ein bischen Salz und Leben unter den Leuten. Sin großer Saal neben dem Theater des Palladio, anfändig erleuchtet, der Capitan und ein Teil des Abels zugegen, übrigens durchaus ein Publikum von gedildeten Personen, viele Geistliche, zusammen ungefähr fünshundert.

Die von dem Präsidenten für die heutige Stung aufgegebene Frage war: ob Ersindung oder Nachahmung den ichonen Künsten mehr Borteil gebracht habe? Der Einfall war glücklich genug; denn wenn man die in der Frage liegende Alternative trennt, so läßt sich hundert Jahre hinüber und herüber sprechen. Auch haben sich die herren Atademiser dieser Gelegenheit weidlich bedient und in Prosa und Versen mancherlei hervorgebracht, worunter viel Gutes.

Sodann ist es das lebendigite Publifum. Tie Zuhörer ricien Bravo, flatschten und lachten. Wenn man auch vor seiner Nation so stehen und sie persönlich belustigen dürste! Wir geben unser Bestes schwarz auf weiß: jeder fauzt sich damit in eine Ecke und

fnopert daran, wie er fann.

Es läßt fich benken, daß Palladio and diesmal an allen Orten und Enden war, es mochte von Erfinder oder Nachahmen die Nede sein. Zulest, wo immer das Scherzhafteste gesordert wird, hatte einer den glücklichen Sinfall, zu sagen, die andern hätten ihm den Palladio weggenommen, er wolle dagegen den Franceschini loben, ven großen Seidenfabrikanten. Nun fing er an zu zeigen, was die Nachahmung der Lyoner und Florentiner Stoffe diesem tüchtigen Unternehmer und durch ihn der Stadt Bicenza sür Vorteil gebracht habe, woraus erfolge, daß die Nachahmung weit über die Erfindung erhaben sei. Und dies geschah mit so gutem Humor, daß ein uns unterbrochenes Gelächter erregt ward. Ueberhaupt kanden die, welche für die Nachahmung sprachen, mehr Beifall; denn sie sagten Lauter Tinge, wie sie der Haufen denkt und denken kann. Einmal gab das Publikum mit großem Händellassichen einem recht groben Sophism seinen berzlichen Beisall, da es viele gute, sa tresssiche Sachen zu Ehren der Ersindung nicht gefühlt hatte. Es freut sehr, auch dieses erlebt zu haben, und dann ist es höchst erquickend, den Paleladio nach so viel Zeit innner noch als Polarstern und Musterbild von seinen Mithürgern verehrt zu sehen.

Bicenza, ben 23. September.

Hente früh war ich in Tiene, das nordwärts gegen die Gebirge liegt, wo ein neu Gebände nach einem alten Risse aufgeführt wird, wobei wenig zu erinnern sein möchte. So ehrt man hier alles aus der guten Zeit und hat Sinn genug, nach einem geerbten Plan ein frisches Gebände aufzuführen. Das Schloß liegt ganz trefstich in einer großen Plaine, die Kalkalpen ohne Zwischengebirg hinter sich. Bom Gebände her, neben der schnurgeraden Chaussee, sließt zu beiden Seiten lebendiges Wasser dem Kommenden entgegen und wössert die weiten Reisselber, durch die nan fährt.

Ich habe nun erst die zwei italienischen Städte gesehen und mit wenig Menichen gesprochen, aber ich kenne meine Italiener schon gut. Sie sind wie Hosleute, die sich fürs erste Bolk in der Welt halten und dei gewissen Borteilen, die man ihnen nicht leugnen kann, sich's ungestraft und bequem eindiden können. Mir erscheinen die Italiener als eine recht gute Nation: man muß nur die Kinder und die gemeinen Leute sehen, wie ich sie jetzt sehe und sehen kann, da ich ihnen immer ausgeseht din und nich ihnen immer ausgeseht.

Und was das für Figuren und Gesichter sind!

Vesonders muß ich die Nicentiner loben, daß man bei ihnen die Vorrechte einer großen Stadt genießt. Sie sehen einen nicht an, man mag machen, was man will: wendet man sich jedoch an sie, dann sind sie gesprächig und annutig; besonders wollen mir die Frauen sehr gesallen. Die Veroneserinnen will ich nicht scheten, sie haben eine gute Visdung und entschiedene Prosite; aber meistens bleich, und der Zendale thut ihnen Schaden, weil man unter der schönen Tracht auch etwas Neizendes sucht. Dier aber finde ich gar hübside Vesen, besonders eine schwarzlostige Sorte, die mir ein eigenes Interesse einslößt. Es gibt auch noch eine blonde, die mir aber nicht so behagen will.

Pabua, ten 26. September abende.

In vier Stunden bin ich heute von Bicenga herübergefahren, auf ein einsitiges Chaischen, Sediola genannt, mit meiner ganzen Existenz gepackt. Man fährt sonst bequem in vierthalb Stunden; da ich aber den föstlichen Tag gern unter freiem himmel genießen wollte, so war co mir angenehm, daß der Betturin hinter seiner Schuldigkeit gurudblieb. Man fahrt in der fruchtbarften Chene immer sudostwarts, zwischen Beden und Baumen, ohne weitere Aussicht. bis man endlich die ichonen Gebirge, von Often gegen Guden ftreichend, gur rechten hand fieht. Die Fulle der Fflanzen- und Fruchtgehänge, über Mauern und Hecken, an Bäumen herunter ist unbeschreiblich. Kürbisse beschweren die Dacher, und die munderlichften Gurfen hängen an Latten und Spalieren.

Die herrliche Lage der Stadt konnte ich vom Observatorium aufs flärste überschauen. Gegen Norden Tiroler Gebirge, beschneit, in Wolfen halb versteckt, an die sich in Rordwest die Licentinischen anschließen, endlich gegen Beften die nabern Gebirge von Efte. deren Gestalten und Bertiefungen man deutlich sehen fann. Gegen Sudoft ein grünes Pflanzenmeer, ohne eine Spur von Erhöhung, Baum an Baum, Busch an Busch, Eflanzung an Pflanzung, unjählige weiße Säufer, Billen und Kirchen aus dem Grünen hervorblickend. Am Horizont sah ich ganz deutlich den Markusturm zu Benedig und andere geringere Türme.

Babua, ben 27. Ceptember.

Endlich hab' ich die Werke des Palladio erlangt, zwar nicht die Originalausgabe, die ich in Vicenza gesehen, deren Tafeln in Holz geschnitten sind, aber eine genaue Kopie, ja ein facsimile in Kupfer, veranstaltet durch einen vortrefflichen Mann, den ehemaligen englischen Konful Smith in Benedig. Das muß man ben Engländern laffen, daß fie von lange her das Gute zu ichäten wußten

und daß fie eine grandiose Art haben, es zu verbreiten.

Bei Gelegenheit diefes Ankaufs betrat ich einen Buchladen, der in Italien ein gang eigenes Unsehen hat. Alle Bücher fteben geheftet umber, und man findet den gangen Tag über gute Gefellichaft. Bas von Beltgeiftlichen, Coelleuten, Künftlern einigermaßen mit der Litteratur verwandt ift, geht hier auf und ab. Man ver= langt ein Buch, schlägt nach, lieft und unterhält fich, wie es kommen will. So fand ich etwa ein halb Dutend beijammen, welche fant= lich, als ich nach den Werfen des Palladio fragte, auf mich aufmertfam wurden. Indes ber Berr bes Ladens bas Buch fuchte, rühmten fie es und gaben mir Rotiz von dem Drigingle und der Ropie; sie waren mit dem Werke selbst und dem Berdienst des Berfaffers fehr wohl bekannt. Da fie mich für einen Architeften hielten, lobten fie mich, daß ich vor allen andern zu ben Studien Diefes

Meisters schritte: er seiste zu Gebrauch und Anwendung mehr als Bitruv selbst; denn er habe die Alten und das Altertum gründslich studiert und es unsern Bedürsnissen näher zu führen gesucht. Ich unterhielt mich lange mit diesen freundlichen Männern, ersuhr noch einiges, die Denkwürdigkeiten der Stadt betressend, und empokals mich.

Da man denn doch einmal den Heiligen Kirchen gebaut hat, so findet sich auch wohl darin ein Platz, wo man vernünftige Menichen aufstellen kann. Die Büste des Kardinals Bembo sieht wischen ionischen Säulen, ein schönes, wenn ich so sagen soll, mit Gewalt in sich gezogenes Gesicht und ein mächtiger Bart; die Insichtist lautet:

Petri Bembi Card, imaginem Hier, Guerinus Ismeni f. in publico ponendam curavit ut cujus ingenii monumenta aeterna sint ejus corporis quoque memoria ne a posteritate desideretur.

Das Universitätsgebäude hat mich mit aller seiner Würde erichreckt. Es ift mir lieb, daß ich darin nichts zu lernen batte. Gine folde Schulenge benft man fich nicht, ob man gleich als Studiofus deutscher Afademieen auf den Hörbanken auch manches leiden müffen. Besonders ist das anatomische Theater ein Muster, wie man Schüler zusammenpressen soll. In einem spitzen, hohen Trichter sind die Buhörer über einander geschichtet. Sie sehen fteil herunter auf ben engen Boben, wo der Tisch fteht, auf den fein Licht fällt; beshalb ber Lehrer bei Lampenschein demonstrieren muß. Der botanische Garten ift besto artiger und munterer. Es fonnen viele Bflangen auch den Winter im Lande bleiben, wenn fie an Mauern oder nicht weit davon gesett find. Man überbaut alsdann das Ganze zu Ende des Oftobers und heizt die wenigen Monate. Es ift erfreuend und belehrend, unter einer Begetation umberzugehen, die uns fremd ift. Bei gewohnten Bflanzen sowie bei andern längst bekannten Gegen: ftanden denken wir zulett gar nichts; und was ift Beschauen ohne Denken? Sier in dieser neu mir entgegentretenden Mannigfaltig= feit wird jener Gedanke immer lebendiger, daß man fich alle Pflanzengestalten vielleicht aus einer entwickeln könne. Diedurch murbe es allein möglich werden. Geschlechter und Arten wahrhaft zu bestimmen. welches, wie mich dünkt, bisher fehr willfürlich geschieht. Auf diesem Buntte bin ich in meiner botanischen Philosophie stecken geblieben, und ich sehe noch nicht, wie ich mich entwirren will. Die Tiefe und Breite dieses Geschäfts scheint mir völlig gleich.

Der große Plat, Prato bella Balle genannt, ist ein sehr weiter Raum, wo der Hauptmarkt im Juni gehalten wird. Hölzerne Buden in seiner Mitte geben freilich nicht das vorteilhafteste Unsehn; die Ginwohner aber versichern, daß man auch bald hier eine Fiera von Stein, wie die zu Berona, sehen werde. Hiezu gibt freilich schon jest die Umgebung des Plates gegründete Hoffnung, welche

einen fehr schönen und bedeutenden Unblid gemährt.

Ein ungeheures Dval ift ringgum mit Statuen befett, alle berühmten Männer vorstellend, welche hier gelehrt und gelernt haben. Ginem jeden Ginheimischen und Fremden ift erlaubt, irgend einem Landsmann oder Berwandten hier eine Bildiaule von bestimmter Größe zu errichten, sobald das Verdienst der Berson und der ata-

demische Aufenthalt zu Padua bewiesen ift.

Um das Dval umber geht ein Baffergraben. Auf den vier Brücken, die hinaufführen, stehen Papste und Dogen folosial; die übrigen, tleiner, sind von Zunften, Bartifuliers und Fremden gefest. Der König von Schweden ließ Gustav Adolfen hinftellen. weil man jagt, berfelbe habe einmal in Ladua eine Lektion angehört. Der Erzherzog Leopold erneuerte bas Andenken Petrarchs und Galileis. Die Statuen find in einer braven modernen Manier gemacht, wenige übermanieriert, einige recht natürlich, jämtlich im Kostum ihrer Zeit und Würden. Die Inichriften sind auch zu loben. Es finder sich nichts Abgeschmacktes oder Kleinliches darunter.

Muf jeder Universität märe der Gedanke sehr glücklich gewesen, auf dieser ift er am glücklichsten, weil es fehr wohl thut, eine pollige Bergangenheit wieder hervorgerufen zu sehen. Es kann ein recht schöner Play werden, wenn sie die hölzerne Fiera wegichaffen und eine von Stein erbauen, wie der Plan sein soll.

In dem Versammlungsorte einer dem heiligen Antonius ge= widmeten Brüderichaft find altere Bilder, welche an die alten Deutschen erinnern, dabei auch einige von Tizian, wo schon der große Fortichritt merklich ift, den über die Alpen niemand für fich gethan hat. Gleich darauf fah ich einiges von den Neuften. Dieje Künftler haben, da fie das hohe Ernste nicht mehr erreichen konnten, das Sumoriftiiche fehr gludlich getroffen. Die Enthauptung Johannes' von Biaszetta ift, wenn man des Meisters Manier zugibt, in diesem Sinne ein recht braues Bild. Johannes fniet, die Hande por fich hinfaltend, mit dem rechten Unie an einen Stein. Er fieht gen Simmel. Ein Kriegsfnecht, der ihn gebunden hält, biegt fich an Der Seite herum und ficht ihm ins Gesicht, als wenn er über die Gelaffenheit erstaunte, womit der Mann sich hingibt. In der Bobe fteht ein anderer, der den Streich vollführen foll, bat aber das Schwert nicht, sondern macht nur mit den Sanden Die Gebarde wie einer, der den Streich jum voraus versuchen will. Das Schwert zieht unten ein dritter aus der Scheide. Der Gedanke ist glücklich, wenn auch nicht groß, die Komposition frappant und von der besten Wirfung.

In der Kirche der Eremitaner habe ich Gemälde von Mantegna gesehen, einem der ältern Maler, vor dem ich erstaunt bin. Bas in diesen Bilbern für eine icharfe, sichere Gegenwart basteht!

Bon dieser ganz wahren, nicht etwa scheinbaren, effettlügenden, bloß zur Sindildungskraft sprechenden, sondern derben, reinen, lichten, aussübrlichen, gewissenhaften, zarten, umschriebenen Gegenwart, die zugleich etwas Strenges, Emizges, Milhjames hatte, gingen die folgenden Maler aus, wie ich an Vildern von Tizian bemerkte, und nam konnte die Lebhaftigkeit ihres Genies, die Energie ihrer Natur, erleuchtet von dem Geiste ihrer Vorsahren, auferbaut durch ihre Kraft, immter böher und böher steigen, sich von der Erde heben und bimmlische, aber wahre Gestalten hervordringen. So entwickelte sich die Kunst nach der barbarischen Zeit.

Der Audienzsaal des Rathauses, mit Recht durch das Augmentativum Salone betitelt, das ungeheuerste abgeschlossen Gefäß, das man sich nicht vorstellen, auch nicht einmal in der nächsten Erinnerung zurückrufen kaun. Dreihundert Juß lang, hundert Juß breit und bis in das der Länge nach ihn deckende Gewölbe hundert Ruß boch. So gewohnt sind diese Menschen, im Kreien zu leben,

daß die Baumeister einen Marktplat zu überwölben fanden.

Und es in feine Frage, daß der ungeheure überwöllste Raum eine eigene Empfindung gibt. Es ist ein abgeschloffenes Unendliches, dem Menichen analoger als der Sternhimmel. Diefer reißt uns aus uns selbst binaus, jener drängt uns auf die gelindeste

Beife in uns felbft gurück.

So verweil' ich auch gern in der Kirche der heiligen Juftinc. Diese vierhundertfünsundachtzig Juß lang, verhältnismäßig hoch und breit, groß und einsach gebaut. Deut abend sest' ich mich in einen Winkel und hatte meine stille Betrachtung: da fühlt' ich mich recht allein; denn kein Menich in der Welt, der in dem Augenblick an nich gedacht hätte, würde mich hier gesucht haten.

Nun wäre auch hier wieder einmal eingepackt; morgen früh geht es zu Wasser auf der Brenta fort. Heute hat's geregnet; nun ist's wieder ausgehellt, und ich hosse, die Lagunen und die dem Meer vermählte Herricherin dei schöner Tageszeit zu erblicken und

aus ihrem Schoff meine Freunde zu begrüßen.

# Venedig.

Benedig, den 28. September 1786.

So stand es denn im Buche des Schickals auf meinem Blatte geichrieben, daß ich 1786 den achtundzwanzigsten September, abends, nach unserer Uhr um Künfe, Venedig zum erstennat, aus der Brenta in die Lagunen einsahrend, erblicken und batvauf diese wunderbare Inselfiadt, diese Viberrepublik, betreten und besuchen sollte. So ist denn auch, Gott sei Tank! Benedig mir kein bloßes Wort mehr, kein hohler Name, ber mich jo oft, mich, den Tobfeind von

Wortschällen, geangstiget hat.

Als die erste Gondel an das Schiff anfuhr — es geschieht, um Passaiere, welche Sil' haben, geschwinder nach Venedig zu bringen — erinnerte ich mich eines frühen Kinderspielzeuges, an das ich vielleicht seit zwanzig Jahren nicht mehr gedacht hatte. Mein Auter besaß ein sichnes nitigebrachtes Gondelmodell; er hielt es sehr wert, und mir ward es hoch angerechnet, wenn ich einmal damit spielen durste. Die ersten Schnäbel von blanken Sisenblech, die schwarzen Gondelkäsige, alles grüßte mich wie eine alte Veranntschaft; ich genoß einen lang entbehrten freundlichen Jugendseindruck.

Ich bin gut logiert in der Königin von England, nicht weit vom Markusplatze, und dies ist der größte Vorzug des Quartiers; meins Fenster gehen auf einen schmalen Kanal zwischen hoßen Häusern, gleich unter mir eine einbogige Vrücke und gegenüber ein schmales, delebted Gäßchen. So wohne ich, und so werde ich eine Zeit lang bleiben, dis mein Paket sür Teutschland fertig ist, und dis ich mich am Vilde dieser Stadt satt gesehen habe. Die Sinsankeit, nach der ich oft so schnsuchtvoll geseufzt, kann ich nun recht genießen; denn nirgends fühlt man sich einsaner als im Gewinmel, wo man sich, allen ganz unbekannt, durchdrängt. In Benedig kennt mich vielleicht nur ein Mensch, und der wird mir nicht gleich begegnen.

Wie es mir von Padua hierher gegangen, nur mit wenig Worten. Die Jahrt auf der Brenta, mit dem öffentlichen Schiffe, in gesitteter Gesellschaft, da die Italiener sich vor einander in acht nehmen, ist anständig und angenehm. Die User sind mit Gärten und Lusthäusern geschmicht; fleine Orischaften treten bis ans Wasser, teilweise geht die belebte Landstraße daran hin. Da man schleusen weis den Fluß hinabstrigt, gibt es östers einen kleinen Ausbakt, den man benutzen kann, sich auf dem Lande umzusehen und die reichlich angebotenen Früchte zu genießen Unn steigt man wieder ein und bewegt sich durch eine bewegte Welt voll Fruchtbarkeit und Leben.

Bu so viel abwechselnden Bildern und Gestalten gesellte sich noch eine Erscheinung, die, obgleich aus Deutschland abstammend, doch hier ganz eigentlich an ihrem Plate war, zwei Pitger nämlich, die ersten, die ich in der Rähe sah. Sie haben das Recht, mit dieser öffentlichen Gelegenheit umsonst weiter gebracht zu werden; allein weil die übrige Gesellschaft ihre Rähe schent, so siesen sie nicht mit in dem bedeckten Raume, sondern hinten bei dem Steuermann. Als eine in der gegenwärrigen Zeit seltene Erscheinung wurden sie anzgestaunt und, weil früher unter dieser Hunde Gesindel umherzrieb, wenig geachtet. Als ich vernahm, daß es Deutsche seiner andern Sprache mächtig, geselste ich mich zu ihnen und vernahm, daß sie aus dem Paderdornischen herstammten. Beides waren

Männer schon über funfzig, von dunkler, aber gutmütiger Physiognomie. Sie hatten vor allem das Grab der heiligen drei Könige zu Köln besucht, waren sodann durch Deutschland gezogen und nun auf dem Wege, zusammen die Rom und sodann ins obere Jtalien zurückzugehen, da denn der eine wieder nach Weststalen zu wandern, der andere aber noch den heiligen Jakob zu Compostell zu verehren gedachte.

Ihre Rleidung war die bekannte, doch sahen sie aufgeschürzt viel besser aus, als wir sie in langen Tassetsleidern auf unsern Redouten vorzusiellen pslegen. Der große Rragen, der runde Hut, der Stab und die Muschel, als das unschuldigste Trinkgeschirr, alles hatte seine Bedentung, seinen unmittelbaren Rugen; die Bleckfapsel enthielt ihre Pässe. Das Merkwürdigste aber waren ihre kleinen rotszissisienenen Brieftaschen; in diesen besand sich alles kleine Geräte, was nur irgend einem einsachen Bedürznis abzuhelfen geeignet sein mochte. Sie hatten dieselben hervorgezogen, indem sie an ihren

Kleidern etwas zu flicen fanden.

Der Steuermann, höchst zufrieden, daß er einen Dolmetscher fand, ließ mich verschiedene Fragen an sie thun; dadurch vernahm ich manches von ihren Unfichten, besonders aber von ihrer Reise. Sie beflagten fich bitterlich über ihre Glaubensgenoffen, ja Weltpriefter und Kloftergeiftliche. Die Frommigfeit, fagten fie, muffe eine fehr feltene Cache fein, weil man an die ihrige nirgends alauben wolle, sondern sie fast durchaus, ob sie gleich die ihnen vorgeschriebene geistliche Marschroute und die bischöflichen Lässe vorgezeigt, in katholischen Landen wie Landstreicher behandle. Gie erzählten dagegen mit Rührung, wie gut sie von den Protestanten besonders von einem Landgeistlichen in aufgenommen worden, Schwaben, porgüglich aber von feiner Frau, welche den einigermaßen widerstrebenden Mann dahin vermocht, daß fie ihnen reichliche Eranidung zuteilen dürfen, welche ihnen fehr not gethan. Ra. beint Abschiede habe sie ihnen einen Konventionsthaler geschenkt, ihnen sehr zu statten gefommen, sobald sie das fatholische Gebiet Sierauf fagte ber eine mit aller Erhebung, beren micder betreten. er fähig war: Wir schließen diese Frau aber auch täglich in unser Gebet ein und bitten Gott, daß er ihre Augen öffne, wie er ihr Berg für uns geöffnet hat, daß er fie, wenn auch spat, aufnehme in den Echoß der alleinseligmachenden Kirche. Und so hoffen wir gewiß, ihr dereinst im Baradies zu begegnen.

Bon diesem allen erklärte ich, was nötig und nütklich war, auf der kleinen Steige sitzend, die auf das Berdeck führt, dem Steuersmanne und einigen andern Personen, die sich aus der Kajüte in den engen Raum gedrängt hatten. Den Pilgern wurden einige ärmliche Erquickungen gereicht; denn der Italiener liebt nicht zu geben. Sie zogen hierauf kleine geweihte Zettel hervor, worauf zu sehen das Bild der heiligen drei Könige, nebst lateinischen Gebeten zur Berchrung. Die guten Menschen baten mich, die kleine Ges

sellschaft damit zu beschenken und ihr den hohen Wert dieser Blätter begreisstich zu machen. Dieses gelang mir auch ganz gut: denn als die beiden Männer sehr verlegen schienen, wie sie in dem großen Benedig das zur Aufnahme der Pilger bestimmte Kloster aussinden sollten, so versprach der gerührte Steuermann, wenn sie landeten, wollte er einem Burschen sogleich einen Dreier geben, damit er sie zu jenem entsernt gelegenen Orte geleitete. Sie würden zwar, setzte er vertraulich sinzu, sie würden dort wenig Trost sinden: die Auftalt, sehr groß angelegt, um, ich weiß nicht wie viel Pilger zu sassen, seit gegenwärtig ziemlich zusammengegangen, und die Sinzkusste würden abers verweudet.

So unterhalten, waren wir die schöne Vrenta heruntergefommen, manchen herrlichen Garten, manchen herrlichen Palast
hinter uns lassend, wohlhabende, belebte Trischaften an der Küste
mit flüchtigem Blick beschauend. Als wir nun in die Lagunen einfuhren, umschwärmten mehrere Gondeln sogleich das Schiff. Sin
Lombard, in Benedig wohl bekannt, forderte mich aus, ihm Gesells
schaft zu leisten, damit wir geschwinder drinne wären und der Toganenqual entgingen. Sinige, die uns abhalten wollten, wußte er
mit einem mäßigen Trinkgeld zu beseitigen, und so schwammen wir
bei einem heitern Somnenuntergang schwell unserm Ziel entgegen.

Benedig, den 29. Ceptember, Michaelistag, abents.

Von Venedig ift schon viel erzählt und gedruckt, daß ich mit Beschreibung nicht umständlich sein will; ich sage nur, wie es mir entgegenkömmt. Was sich mir aber vor allem andern aufdringt, ist abermals das Volk, eine große Masse, ein notwendiges, unwillskürliches Tasen.

Dieses Geschiecht hat sich nicht zum Spaß auf diese Inseln gesstüchtet; es war keine Willkür, welche die Folgenden tried, sich mit ihnen zu vereinigen: die Not lehrte sie ihre Sicherheit in der uns vorteilhaftesten Lage suchen, die ihnen nachter so vorteilhaft ward und sie klug machte, als noch die ganze nördliche Welt im Tüstern gesangen lag; ihre Vermehrung, ihr Reichtum war notwendige Folge. Nun drängten sich die Wohnungen empor und empor; Sand und Sumpf wurden durch Kelsen ersetzt; die Häuser suchen die Lust, wie Bäume, die geschlossen stehen: sie mußten an Höhe zu gewinnen zuchen, was ihnen an Breite abging. Auf jede Spanne des Vodens geizig und gleich ansangs in enge Näume gedrängt, steßen sie zu Gassen ihren nicht mehr Breite, als nötig war, eine Hausreihe von der gegenüberstehenden zu trennen und dem Bürger notdürftige Turchsgänge zu erhalten. Uebrigens war ihnen das Wasser statt Straße, Klag und Spaziergang. Der Venezianer mußte eine neue Art von Geschöpf werden, wie man denn auch Venedig nur mit sich selbst vergleichen kann. Der große, schlangensörnig gewundene Kanal

weicht keiner Strasse in der Welt; dem Raum vor dem Markusplatse kann wohl nichts an die Seite gesett werden: ich meine den
großen Basserspiegel, der diesseits von dem eigentlichen Benedig
im balben Wond umfast wird. Ueber der Wasserssiche sieht man
tinks die Insel San Giorgio maggiore, etwas weiter rechts die Giudecca und ihren Kanal, noch weiter rechts die Dogane und die Siniabrt in den Canal Grande, wo uns gleich ein paar ungeheure Marmortempel entgegenleuchten. Dies sind mit wenigen Jügen die Hauptgegenstände, die uns in die Augen fallen, wenn wir zwischen den zwei Säusen des Markusplatzes hervortreten. Die sämtlichen Ausse und Ansichten sind so oft in Kupfer gestochen, daß die Freunde davon sich gar leicht einen anschaulichen Begriff machen können.

Nach Tische eilte ich, mir erft einen Sindruck des Ganzen zu versichern, und warf mich, ohne Begleiter, nur die himmelsgegenden merfend, ins Labyrinth der Stadt, welche, obgleich durchaus von nanälen und Nanälchen durchschnitten, durch Brücken und Brücken durchschnitten, durch Brücken der Sanzen denft man nicht, ohne es gesehen zu haben. Gewöhnlich kann man die Breite der Gasse mit ausgereckten Armen entweder ganz oder beinahe messen, in den engsten siöht mon schon mit den Ellbogen an, wenn man die Hände in die Seite stemmt; es gibt wohl breitere, auch die und da ein Plätzchen, verhältnismäßig aber kann alles einze genaen werden.

Ich fand leicht den großen Kanal und die Hauptbrücke Rialto; sie besteht aus einem einzigen Bogen von weißem Marmor. Bon oben herunter ist es eine große Ansicht: der Kanal gesät voll Schiffe, die alles Bedürfnis vom festen Lande herbeisühren und hier hauptsfächlich anlegen und ausladen; dazwischen winnmelt es von Gondeln. Besonders heute, als am Michaelisseste, gab es einen Anblick, wundersichen lebendia: doch um diesen einigernaften darzustellen. muk ich

etwas weiter ausholen.

Die beiden Hauptteile von Benedig, welche der große Kanal trennt, werden durch die einzige Brücke Rialto mit einander verzbunden, doch ist auch für mehrere Kommunikation gesorgt, welche in ossenen Barken an bestimmten Nebersahrtspunkten geschieht. Run sah es heute sehr gut aus, als die wohlgekleideten, doch mit einem schwarzen Schleier bedeckten Frauen sich, viele zusammen, übersetzen ließen, um zu der Kirche des gescierten Erzengels zu gelangen. Ich verließ die Brücke und begab mich an einen solchen Nebersahrtsvunkt, die Luskreigenden genau zu betrachten. Ich habe sehr schweren Gesichter und Gestalten darunter gesunden.

Nachdent ich müde geworden, setzte ich mich in eine Gondel, die engen Gassen verlassend, und fuhr, mir das entgegengesetzte Schauwiel zu bereiten, den nördlichen Teil des großen Kanals durch, um die Insel der heiligen Clara, in die Lagunen, den Kanal der Giudecca herein, dis gegen den Markusplat, und war nun auf

einmal ein Mitherr des Abriatischen Meeres, wie jeder Benezianer sich sühlt, wenn er sich in seine Gondel legt. Ich gedachte dabei meines guten Vater in Shren, der nichts Bessers wußte, als von diesen Dingen zu erzählen. Wird mir's nicht auch so gehen? Alles, was mich umgibt, ift würdig, ein großes respektables Werst verssammelter Menschenkraft, ein herrliches Monument, nicht eines Gebieters, sondern eines Bolks. Und wenn auch ihre Lagunen sich nach und nach außfüllen, böse Dinste iber dem Sumpfe schweben, ihr Hande geschwächt, ihre Macht gesunken ist, so wird die ganze Knlage der Republik und ihr Wesen nicht einen Augenblick dem Beobachter weniger ehrwürdig sein. Sie unterliegt der Zeit, wie alses, was ein erscheinendes Dasein hat.

Benedig, ben 30. Ceptember.

Gegen Abend verlief ich mich wieder, ohne Führer, in die entserntesten Quartiere der Stadt. Die hiesigen Brücken sind alle mit Treppen angelegt, damit Gondeln und auch wohl größere Schiffe bequem unter den Bogen hinsahren. Ich suchte mich in und aus diesem Ladyrinthe zu sinden, ohne irgend jemand zu fragen, mich abermals nur nach der simmelsgegend richtend. Man entwirrt sich wohl endlich, aber es ist ein unglaubliches Gehecke in einander, und meine Manier, sich recht sinnlich davon zu überzeugen, die beste. Auch habe ich mir, dis an die letzte bewohnte Spike, der Einswohner Betragen, Lebensart, Sitte und Wesen gemerkt; in jedem Quartiere sind sie anders beschäffen. Du lieber Gott! was doch der Mensch für ein armes gutes Tier ist!

Sehr viele Häuserchen stehen unmittelbar in den Kanälen; doch gibt es hie und da schön gepflasterte Steindämme, auf denen man zwischen Wasser, Kirchen und Palästen gar angenehm hin und wider spaziert. Lustig und erfreulich ist der lange Steindamm an der nördlichen Seite, von welchem die Inseln, besonders Murano, das Venedig im kleinen, geschaut werden. Die Lagunen das

zwischen find von vielen Gondeln belebt.

Mbends.

Heute habe ich abermals meinen Begriff von Venedig ersweitert, indem ich mir den Plan verschaffte. Als ich ihn einigersmaßen studiert, bestieg ich den Markusturm, wo sich dem Auge ein einziges Schauspiel darstellt. Es war um Mittag und heller Sonnenschein, daß ich ohne Perspektiv Nähen und Fernen genau erkennen konnte. Die Flut bedeckte die Lagunen, und als ich den Blick nach dem sogenannten Lido wandte — es ist ein schmaler Erdstreif, der die Lagunen schließt — sah ich zum erstemmale das Meer und einige Segel darauf. In den Lagunen selbst liegen Galeeren und Fregatten, die zum Nitter Smo stoßen sollten, der

den Algicrern den Krieg macht, die aber wegen ungünftiger Binde liegen bleiben. Die Paduanischen und Vicentinischen Berge und das Tiroler Echirge schließen, zwischen Abend und Mitternacht, das Bild ganz trefslich schön.

Benedig, ben 1. Oftober.

Ich ging und besah mir die Stadt in mancherlei Rücksichten, und da es eben Sonntag war, siel mir die große Unreinlichkeit der Straßen auf, worüber ich meine Betrachtungen anstellen mußte. Es ist wohl eine Art von Polizei in diesem Artikel: die Leute schießen den Kehricht in die Ecken; auch sehe ich große Schisse hin und wider fahren, die an manchen Orten stille liegen und das kehricht mitnehmen, Leute von den Inseln umher, welche des Düngers bedürsen; aber es ist in diesen Anstalten weder Folge noch Strenge und desso unverzeihlicher die Unreinlichkeit der Stadt, da sie ganz zu Reinlichkeit angelegt worden, so gut als irgend eine holländische.

Alle Straßen sind geplattet, selbst die entserntesten Quartière wenigstens mit Backteinen auf der hohen Kante ausgesetzt, wo es nörig, in der Mitte ein wenig erhaben, an der Seite Vertiesungen, das Wasser aufzusassen und in bedeckte Kanäle zu leiten. Noch andere architektonische Vorrichtungen der ersten wohlüberdachten Anlage seigen von der Absicht tresslicher Baumeister, Benedig zu der reinsten Stadt zu machen, wie sie die sonderbarste ist. Ich kommte nicht unterlassen, gleich im Spaziergehen eine Anordnung deshalb zu entwersen und einem Polizeivorsteher, dem es ernst wäre, im Gedanken vorzuarbeiten. So hat man immer Trieb und Lust, vor freunden Thüren zu kehren.

Benedig, ben 2. Oftober.

Bor allem eilte ich in die Carità: ich hatte in des Palladio Werken gefunden, daß er hier ein Klostergebäude angegeben, in welchem er die Privatwohnung der reichen und gaftfreien Alten darzustellen gedachte. Der sowohl im ganzen als in seinen einzelnen Teilen trefflich gezeichnete Plan machte mir unendliche Freude, und ich hoffte ein Wunderwert zu finden; aber, ach! es ift faum ber zehnte Teil ausgeführt; boch auch biefer Teil feines himmlischen Genius würdig, eine Bollfommenheit in ber Anlage und eine Benaviafeit in der Ausführung, die ich noch nicht fannte. lang follte man in Betrachtung so eines Werks zubringen. Dich bunft, ich habe nichts Böheres, nichts Volltommneres gesehen, und alaube, daß ich mich nicht irre. Denke man sich aber auch ben treff= lichen Rünftler, mit dem innern Sinn fürs Große und Gefällige geboren, der erft mit unglaublicher Mühe fich an den Alten heranbildet, um fie alsbann burch fich wiederherzustellen. Diefer findet Belegenheit, einen Lieblingsgedanken auszuführen, ein Rlofter, fo vielen Mönchen zur Wohnung, so vielen Fremden zur Herberge bestimmt, nach der Form eines antiken Privatgebäudes aufzurichten.

Die Kirche stand schon; aus ihr tritt man in ein Atrium von forinthischen Säulen, man ift entzückt und vergißt auf einmal alles Bfoffentum. Un ber einen Seite findet man die Safriftei, an der andern ein Kapitelzimmer, daneben die schönste Wendeltrevve von ber Welt, mit offener weiter Spindel, die fteinernen Stufen in die Wand gemauert und so geschichtet, daß eine die andere trägt; man wird nicht mude, sie auf und abzusteigen: wie schön sie geraten jei, kann man daraus abnehmen, daß fie Palladio felbst für wohls geraten angibt. Aus dem Borhof tritt man in den innern großen Hof. Bon dem Gebäude, das ihn umgeben follte, ift leider nur Die linke Seite aufgeführt, drei Säulenordnungen über einander, auf der Erde Sallen, im erften Stod ein Bogengang vor den Zellen hin, der obere Stock Mauer mit Fenstern. Doch diese Beschreibung muß durch den Anblick der Riffe gestärft werden. Run ein Wort von der Ausführung.

Nur die Säupter und Füße der Säulen und die Schlußsteine der Bogen sind von gehauenem Stein, das übrige alles, ich darf nicht sagen, von Backteinen, sondern von gebranntem Thon. Solche Ziegeln kenne ich gar nicht. Fries und Karnies sind auch daraus, die Elieder der Bogen gleichfalls, alles teilweise gebrannt und das Gebäude zulest nur mit wenig Kalk zusammengesest. Es steht wie aus einem Guß. Wäre das Ganze fertig geworden, und man sähe es reinlich abgerieben und gefärbt, es müßte ein himmlischer Uns

blick fein.

Jeboch die Anlage war zu groß, wie bei so manchem Gebäude der neuern Zeit. Der Künstler hatte nicht nur vorausgesetzt, daß man das jetzige Rloster abreißen, sondern auch anstoßende Nachbarshäuser kaufen werde; und da mögen Geld und Lust ausgegangen sein. Du liebes Schicksal, das du so manche Dummheit begünstigt und versewigt hast, warum ließest du dieses Werk nicht zustande kommen!

Benedig, den 3. Oftober.

Die Kirche Jl Rebentore, ein schönes großes Werk von Lalladio, die Fassade lobenswürdiger als die von San Giorgio. Diese mehrmals in Kupser gestochenen Werke müßte man vor sich sehen, um das Gesagte verdeutlichen zu können. Hier nur wenige Worte.

Palladio war durchaus von der Existenz der Alten durchdrungen und fühlte die Kleinheit und Enge seiner Zeit wie ein großer Mensch, der sich nicht hingeben, sondern das übrige so viel als möglich nach seinen eden Begriffen unbilden will. Er war unzufrieden, wie ich aus gelinder Bendung seines Buches schließe, daß man bei christlichen Kirchen nach der Form der alten Vassilisen zu bauen fortsahre: er suchte deshalb seine heiligen Gebäude der alten Tempelsorm zu nähern; daher entstanden gewisse Unschildlichse

keiten, die mir bei I Nebentore glücklich beseitigt, bei San Giorgio aber zu auffallend erscheinen. Bolkmann sagt etwas davon, trisst

aber ben Nagel nicht auf ben Ropf.

Inwendig sit I Redentore gleichfalls köftlich, alles, auch die Zeichnung der Altäre, von Palladio; leider die Nischen, die mit Statuen ausgefüllt werden sollten, prangen mit flachen, ausgesschnittenen, gemalten Brettsiguren.

Dem heitigen Franziskus zu Shren hatten die Peters-Rapuziner einen Seitenaltar mächtig ausgeputzt: man sah nichts von Stein als die korinthischen Kapitäle; alles übrige schien mit einer gesschmackvollen prächtigen Stickerei, nach Art der Arabesken, überzgegen, und zwar so artig, als man nur etwas zu sehen wünschte. Besonders wunderte ich mich über die breiten goldgestickten Ranken und Laubwerke. Ich ging näher und kand einen recht hübschen Bestrug. Ulles, was ich sür Gold gehalten hatte, war breit gedrücktes Stroh, nach schonen Zeichnungen auf Kapier gekledt, der Grund mit lebhaften Farben angestrichen, und das so mannigsaltig und geschnackvoll, daß dieser Svaß, dessen Material gar nichts wert war und der wahrscheinlich im Kloster selbst ausgeführt wurde, mehrere tausend Thaler müßte gekostet haben, wenn er echt hätte sein sollen. Man könnte es gelegentlich wohl nachahmen.

Auf einem Uferdamme, im Angesicht des Wassers, bemerkte ich schon einigemal einen geringen Kerl, welcher einer größern oder kleinern Anzahl von Zuhörern im venezianischen Tialett Geschichten erächte; ich kann leider nichts davon verstehen; es lacht aber kein Menich, nur selten lächelt das Auditorium, das meist aus der ganz niedern Klasse besteht. Auch hat der Mann nichts Aufsallendes noch Kächerliches in seiner Art, vielmehr etwas sehr Gesetzes, zugleich eine bewunderungswirdige Manniafaltigkeit und Bräzision, welche auf

Runft und Machdenken hinwiesen, in seinen Gebarben.

Den Llan in der Hand, suchte ich mich durch die wunderlichsten Fregünge bis zur wirche der Mendicanti zu sinden. Hier ist das konservatorium, welches gegenwärtig den meisten Beisall hat. Die Frauenzimmer führten ein Oratorium hinter dem Eitter auf; die Nirche war voll Zuhörer, die Musik sehr schön, und herrliche Stimmen. Ein All sang den König Saul, die Hauptperson des Gebichtes. Bon einer solchen Stimme hatte ich gar keinen Begriff; einige Stellen der Musik waren unendlich sichon, der Text vollkonsmen singhar, so italienisch Latein, daß man an manchen Stellen lachen muß; die Musik aber findet hier ein weites Feld.

Es ware ein trefflicher Genuß gewesen, wenn nicht der vermaledeite Navellmeister den Takt mit einer Rolle Noten wider das Gitter und so unverschämt geklappt hätte, als habe er mit Schul-

61

jungen zu thun, die er eben unterrichtete; und die Mädchen hatten das Stück oft wiederholt, sein Klatschen war ganz unnötig und zersftörre allen Eindruck, nicht anders als wenn einer, um uns eine schöne Statue begreiflich zu machen, ihr Scharlachlävochen auf die Gelenke klebte. Der fremde Schall hebt alle Harmonie auf. Das ist nun ein Musiker, und er hört es nicht, oder er will vielnnehr, daß man seine Gegenwart durch eine Unschicklichkeit vernehmen soll, da es besser wäre, er ließe seinen Wert an der Vollkommenheit der Ausführung erraten. Ich weiß, die Franzosen haben es an der Arr; den Jtalienern hätte ich es nicht zugetraut, und das Publikum icheint daran gewöhnt. Es ist nicht das einzige Mal, daß es sich einbilden läßt, das gerade gehöre zum Genuß, was den Genuß verdießt.

Gestern Abend Oper zu St. Mojes (denn die Theater haben ihren Namen von der Kirche, der sie am nächten liegen), nicht recht erfreulich! Es sehlt dem Plan, der Musik, den Sängern eine innere Encrgie, welche allein eine solche Darstellung auf den höchsten Punkt treiben kann. Man konnte von keinem Teile jagen, er sei ichlecht; aber nur die zwei Frauen ließen sich's angelegen sein, nicht sowohl gut zu agieren, als sich zu produsieren und zu gefallen. Das ist denn immer etwas. Es sind zwei schöne Figuren, gute Stinmen, artige, muntere, gätliche Versönchen. Unter den Männern dagegen keine Spur von innerer Gewalt und Luft, dem Publikun etwas aufzuhesken, sowie keine entschieden glänsende Stinme

Das Ballett, von elender Ersundung, ward im ganzen ausgespfiffen, einige treffliche Springer und Springerinnen jedoch, welche letztere sich es zur Pflicht rechneten, die Zuickauer mit jedem ichönen Teil ihres Körpers befannt zu machen, wurden weidlich betlaticht.

Heute dagegen iah ich eine andere Komödie, die mich mehr gefreut hat. Im hersoglichen Balajt hörte ich eine Nechtslache öffentslich verhandeln; ite war wichtig und zu meinem Glück in den Ferien vorgenommen. Der eine Aldvokat war alles, was ein übertriedener Busso nur sein iollte. Figur dick, kurz, doch beweglich, ein ungeheuer vorspringendes Prosil, eine Stimme wie Erz und eine Heitzekeit, als wenn es ihm aus tiestem Grunde des Hersch ernst wäre, was er saate. Ich nenne dies eine Komödie, weit alles wahricheinslich schon fertig ist, wenn diese öffentliche Darstellung geschieht: die Richter wissen, was sie sprechen sollen, und die Bartei weiß, was ite zu erwarten hat. Indessen sollen, und die Lart unendlich besser als unsere Studenz und Kanzleihockereien. Und nun von den Untständen, und wie artig, ohne Prunt, wie natürsich alles zugeht, will ich suchen einen Begriff zu geben.

In einem geräumigen Saal bes Palaftes faßen an ber einen Seite die Richter im Salbzirkel Gegen ihnen über, auf einem

Ratheder, der mehrere Versonen neben einander fassen konnte, die 216= potaten beider Barteien, unmittelbar vor demfelben auf einer Bank Rläger und Beflagte in eigener Person. Der Abvokat bes Rlägers war von dem Ratheder herabgestiegen; benn die heutige Sikung war zu feiner Kontrovers bestimmt. Die famtlichen Dofumente für und wider, obgleich schon gedruckt, sollten vorgelesen werden.

Ein hagerer Schreiber, in schwarzem fummerlichem Rocke, ein bides Seft in der Sand, bereitete fich, die Pflicht des Lefenden zu Von Zuschauern und Zuhörern war übrigens ber Saal gedrängt voll. Die Rechtsfrage felbst sowie die Versonen, welche fie betraf, mußten den Benezignern bochft bedeutend icheinen.

Rideifommiffe haben in Diesem Staat die entschiedenfte Gunft: ein Besitztum, welchem einmal dieser Charafter aufgeprägt ift, behalt ihn für ewige Zeiten; es mag durch irgend eine Wendung oder Umftand vor mehrern hundert Sahren veräußert worden, durch viele Sande gegangen fein, gulett, wenn die Sache gur Sprache fommt, behalten die Nachkommen der ersten Kamilie Recht, und die

Guter muffen herausgegeben merben.

Diesmal war der Streit höchst wichtig: denn die Klage ging gegen ben Doge felbst ober vielmehr gegen feine Gemahlin, welche denn auch in Verson auf dem Bänkchen, vom Kläger nur durch einen fleinen Zwischenraum getrennt, in ihren Zendal gehüllt da= faß. Gine Dame von gemiffem Alter, edlem Körperbau, mohlgebildetem Gesicht, auf welchem ernste, ja, wenn man will, etwas verdrießliche Züge zu sehen waren. Die Benezianer bildeten fich viel darauf ein, daß die Fürstin in ihrem eigenen Valaft vor dem

Gericht und ihnen erscheinen muffe.

Der Schreiber fing zu lefen an, und nun ward mir erft beutlich, was ein im Angesicht der Richter, unfern des Katheders der Advofaten, hinter einem kleinen Tifche auf einem niedern Schemel fibendes Männchen, besonders aber die Sanduhr bedeute, die er vor fich niedergelegt hatte. So lange nämlich der Schreiber lieft, so lange läuft die Zeit nicht; dem Advokaten aber, wenn er dabei iprechen will, ift nur im gangen eine gewisse Krift gegonnt. Schreiber lieft, die Uhr liegt, das Männchen hat die Sand daran. Thut der Advokat den Mund auf, so steht auch die Uhr schon in der Sohe, die fich sogleich niedersenkt, sobald er schweigt. Hier ift nun die große Kunft, in den Gluß der Borlefung hineingureden, flüchtige Bemerkungen zu machen, Aufmerksamkeit zu erregen und zu fordern. Run fommt der kleine Caturn in die größte Berlegen= Er ift genötigt, den horizontalen und vertifalen Stand ber Uhr jeden Augenblick zu verändern; er befindet sich im Fall der bofen Geifter im Luppenfpiel, die auf das schnell wechselnde Berlide! Berlode! des mutwilligen Sanswurfts nicht wiffen, wie fie achen oder fommen follen.

Wer in Rangleien hat follationieren hören, fann fich eine Borstellung von dieser Vorlesung machen, schnell, eintönig, aber doch artifuliert und deutlich genug. Der kunftreiche Advokat weiß nun durch Scherze die Langeweile zu unterbrechen, und das Publikum ergößt sich an seinen Späßen in ganz unmäßigem Gelächter. Eines Scherzes muß ich gedenfen, des auffallendsten unter benen, die ich verstand. Der Borleser recitierte soeben ein Dokument, wodurch einer jener unrechtmäßig geachteten Besitzer über die fraglichen Güter disponierte. Der Advokat ließ ihn langfamer lefen, und als er die Worte deutlich aussprach: Ich schenke, ich vermache, fuhr der Redner heftig auf den Schreiber los und rief: Was willst du ichenken? was vermachen? du armer ausgehungerter Teufel! Gehört bir doch gar nichts in der Welt an. Doch, fuhr er fort, indem er fich zu befinnen ichien, mar boch jener erlauchte Befiter in eben bem Kall, er wollte schenken, wollte vermachen, was ihm so wenig gehörte als dir. Ein unendlich Gelächter schlug auf, doch sogleich nahm die Sanduhr die horizontale Lage wieder an. Der Vorleger fummte fort, machte dem Advokaten ein flämisch Gesicht; doch das find alles verabredete Epake.

#### Benedig, den 4. Oftober, nach Mitternacht.

Geftern war ich in der Romödie, Theater St. Lufas, die mir viel Freude gemacht hat: ich fah ein ertemporiertes Stück in Masken. mit viel Naturell, Energie und Bravour aufgeführt. Freilich find fie nicht alle gleich, der Pantalon fehr brav; die eine Frau, ftark und wohlgebaut, feine außerordentliche Schausvielerin, spricht erzellent und weiß fich zu betragen. Gin tolles Gujet, bemjenigen abn= lich, bas bei uns unter bem Titel: Der Berichlag behandelt ift. Mit unglaublicher Abwechslung unterhielt es mehr als drei Stunden. Doch ist auch hier das Bolk wieder die Base, worauf dies alles ruht: die Zuschauer spielen mit, und die Menge verschmilst mit dem Theater in ein Ganzes. Den Tag über auf dem Plat und am Ufer, auf den Gondeln und im Palast, der Räufer und Verfäufer, ber Bettler, der Schiffer, die Nachbarin, der Advokat und fein Gegner, alles lebt und treibt und läßt sich es angelegen sein, spricht und beteuert, schreit und bietet aus, singt und spielt, flucht und lärmt. Und abends geben fie ins Theater und feben und hören das Leben ihres Tages, fünstlich zusammengestellt, artiger aufgestutt, mit Märchen durchflochten, durch Massen von der Wirklichkeit abgerückt, durch Sitten genähert. Sierüber freuen sie sich kindisch, schreien wieder, flatschen und lärmen. Bon Tag zu Nacht, ja von Mitter= nacht zu Mitternacht ift immer alles eben dasselbe.

Ich habe aber auch nicht leicht natürlicher agieren sehen als jene Masfen, so wie es nur bei einem ausgezeichnet glücklichen Raturell durch längere Ucbung erreicht werden kann.

Da ich das schreibe, machen fie einen gewaltigen Lärm auf dem Ranal unter meinem Fenfter, und Mitternacht ift vorbei. Sie haben im Guten und Bofen immer etwas gufammen.

Deffentliche Redner habe ich nun gehört: drei Kerles auf dem Plate und Ufersteindamme, jeden nach seiner Art Geschichten erzählend, sodann zwei Sachwalter, zwei Prediger, die Schauspieler, worunter ich besonders den Pantalon rühmen muß; alle diese haben etwas Gemeinsames, sowohl weil sie von ein und derzelben Nation sind, die, stets öffentlich lebend, immer in leidenschaftlichem Sprechen begrissen ist, als auch weil sie sich unter einander nachahmen. Sierzu kommt noch eine entschiedene Gebärdensprache, mit welcher sie die Ausdrücke ihrer Intentionen, Gesinnungen und Empfindungen bealeiten.

Heute am Fest des heiligen Franziskus war ich in seiner Kirche alle Bigne. Des Kapuziners laute Stimme ward von dem Geschrei der Verkäuser vor der Kirche wie von einer Antiphone begleitet; ich stand in der Kirchthüre zwischen beiden, und es war wunderlich genug zu hören.

Benedig, ben 5. Oftober.

Heute früh war ich im Arsenal, mir immer interessant genug, da ich noch kein Seewesen kenne und hier die untere Schule besuchte: denn freilich sieht es hier nach einer alten Familie aus, die sich noch rührt, obgleich die beste Zeit der Nüte und der Früchte vorüber ist. Da ich denn auch den Handwerkern nachgehe, habe ich manches Merkwürdige gesehen und ein Schiss von vierundachtzig Kanonen, dessen Gerippe sertig sieht, bestiegen.

Sin gleiches ist vor sechs Monaten an der Riva de Schiavoni

Sin gleiches ist vor sechs Monaten an der Riva de Schiavoni bis auss Wasser verbrannt; die Pulverkammer war nicht sehr gefüllt, und da sie sprang, that es keinen großen Schaden. Die be-

nachbarten Säufer buften ihre Scheiben ein.

Das schönste Sichenholz, aus Istrien, habe ich verarbeiten sehen und dabei über den Wachstum dieses werten Baumes meine stillen Betrachtungen angestellt. Ich kann nicht genug sagen, was meine sauer erworbene Kenntnis natürlicher Dinge, die doch der Mensch zulet als Materialien braucht und in seinen Nutzen verwendet, mir überall hilft, um mir das Versahren der Künstler und Handwerfer zu erklären; so ist mir auch die Kenntnis der Gebirge und des daraus genommenen Gesteins ein großer Vorsprung in der Kunst.

Um mit einem Worte den Begriff des Bucentaur auszusprechen, nenne ich ihn eine Prachtgaleere. Der ältere, von dem wir noch Abbildungen haben, rechtfertigt diese Benennung noch mehr als der gegenwärtige, der uns durch seinen Glanz über seinen Ursprung verblendet.

Ich komme immer auf mein Altes zurück. Wenn dem Künftler ein echter Gegenstand gegeben ist, so kann er etwas Schtes leisten. hier war ihm aufgetragen, eine Galeere zu bilden, die wert wäre, die Häupter der Republif am seierlichsten Tage zum Sakrament ihrer hergebrachten Meerherrschaft zu tragen: und diese Aufgabe ist fürtrefslich ausgeführt. Das Schiss ihr ganz Zierat: also darf man nicht sagen, mit Zierat überkaden; ganz verzuldetes Schniss werk, sonst zu keinem Gebrauch, eine wahre Monstrauz, um dem Bolke seine Hügen wir doch, das Bolk, wie es gern seine Hierrlich zu zeigen. Wissen voch, das Bolk, wie es gern seine Hierrlich zu zeigen die Thern prächtig und geputzt sehen. Dieses Prunkschiss ist ein rechtes Inventariensstück, woran man sehen kann, was die Benezianer waren und sich zu sein dünkten.

Nachts.

Ich fomme noch lachend aus der Tragödie und muß diesen Scherz gleich auf dem Lapier beseiftigen. Das Stück war nicht schlerz gleich auf dem Lapier beseiftigen. Das Stück war nicht schlerz gleich auf dem Lapier beseiftigen. Die meisten Sitnazeitonen waren bekannt, einige neu und ganz glücklich. Zwei Läter, die sich hassen, Söhne und Töchter aus diesen getrennten Familien, leidenschaftlich übers Areuz verliebt, ja das eine Paar heimlich versheiratet. Es ging wild und grausam zu, und nichts blieb zuletz übrig, um die jungen Leute glücklich zu machen, als daß die beiden Läter sich erstachen, worauf unter lebhaften Hänbeklatschen der Borhang siel. Nun ward aber das Klatschen heftiger, nun wurde koquemten, und das so lange, dis sich die zwei Hauptpaare bequemten, hinter dem Vorhang hervorzukriechen, ihre Vacklinge zu machen und auf der andern Seite wieder abzugehen.

Das Publikum war noch nicht befriedigt, es klatichte fort und rief: I morti! Das dauerte so lange, bis die zwei Toten auch herauskamen und sich bückten, da denn einige Stimmen riesen: Bravi i morti! sie wurden durch Klatschen lange seitgehalten, bis man ihnen gleichfalls endlich abzugehen erlaubte. Siese Posse, gewinnt für den Augen: und Threnzeugen unendlich, der das Bravo! Bravi! das die Italiener immer im Munde führen, so in den Shren hat wie ich und dann auf einmal auch die Toten mit diesen Shrenwort

anrufen hört.

Gute Nacht! so fönnen wir Nordländer zu jeder Stunde sagen, wenn wir im Finstern scheiden; der Italiener sagt: Felicissima notte! nur einmal, und zwar wenn das Licht in das Zimmer gestracht wird, indem Tag und Nacht sich scheiden, und da heißt es dem etwas ganz anderes. So unübersehlich sind die Sigenheiten jeder Sprache: denn vom höchsten dis zum tiessten Wort bezieht sich alles auf Sigentümlichkeiten der Nation, es sei nun in Charafter, Gesinnungen oder Zuständen.

Benedig, ben 6. Oftober.

Die Tragödie gestern hat mich manches gesehrt. Erstlich habe ich gehört, wie die Italiener ihre eilfsilbigen Jamben behandeln und deslamieren; dann habe ich begriffen, wie klug Gozzi die Masken mit den tragischen Figuren verbunden hat. Das ist das eigenkliche Schauspiel sur diese Volk: denn es will auf eine crudele Beise gerührt sein, es nimmt keinen innigen, zärklichen Anteil am Unglücklichen, es freut sie nur, wenn der Held gut spricht; denn aufs Reden halten sie viel, sodann aber wollen sie lachen oder etwas Albernos vernehmen.

In Anteil am Schauspiel ist nur als an einem Wirklichen. Da der Tyrann seinem Sohne das Schwert reichte und forderte, daß dieser seine eigene gegenüberstehende Gemahlin umbringen sollte, sing das Volk laut an, sein Misvergnügen über diese Zumutung zu beweisen, und es sehlte nicht viel, so wäre das Stück unterbrochen worden. Sie verlangten, der Alte sollte sein Schwert zurücknehmen, wodurch denn freilich die folgenden Situationen des Stück wären aufgehoben worden. Endlich entschloß sich der bedrängte Sohn, trat ins Proszenium und bat demütig, sie möchten sich nur noch einen Augenblick gedulden; die Sache werde noch ganz nach Wunsch abslaufen. Künstlerisch genommen aber war diese Situation nach den Umfänden albern und unnatürlich, und ich lobte das Volk um sein Gefühl.

Zett verstehe ich besser die langen Reben und das viele Sinundher-Dissertieren im griechischen Trauerspiele. Die Athenienser hörten noch lieber reden und verstanden sich noch besser darauf als die Italiener; vor den Gerichtöstellen, wo sie den ganzen Tag lagen,

lernten fie schon etwas.

An den ausgeführten Werken Palladios, besonders an den Kirchen, habe ich manches Tadelnswürdige neben dem Köstlichsten gesunden. Benn ich nun so bei mir überlegte, in wiesern ich Necht oder Unrecht hätte gegen einen solchen außerordentlichen Mann, so war es, als ob er dabei stünde und mir sagte: "Das und das habe ich wider Willen gemacht, aber doch gemacht, weil ich unter den gegebenen Umständen nur auf diese Weise meiner höchsten Zdee am nächsten kommen sonnte."

Mir scheint, so viel ich auch barüber benke, er habe bei Betrachtung der Höhe und Breite einer schon bestehenden Kirche, eines ättern Hauses, wozu er Fassaden errichten sollte, nur überlegt: Wie gibst du diesen Räumen die größte Form? Im einzelnen nußt du, wegen eintretenden Bedürsnisses, etwas verrücken oder verpfuschen, da oder dort wird eine Unschießtlichkeit entstehen; aber das mag sein, das Ganze wird einen hohen Stil haben, und du wirst dir zur Freude arbeiten.

Und so hat er das größte Bild, das er in der Geele trug,

auch dahin gebracht, wo es nicht ganz paßte, wo er es im einzelnen

zerfnittern und verftummeln mußte.

Der Flügel in der Carità dagegen muß uns deshalb von so hohem Werte sein, weil der Künstler freie Hand hatte und seinem Geist unbedingt folgen durfte. Wäre das Kloster fertig geworden, so stünde vielleicht in der ganzen gegenwärtigen Welt kein vollskommneres Wert der Baukunft.

Wie er gedacht und wie er gearbeitet, wird mir immer flarer, je mehr ich seine Werke lese und dabei betrachte, wie er die Alten behandelt; denn er macht wenig Worte, sie sind aber alle gewichtig. Das vierte Buch, das die antiken Tempel darstellt, ist eine rechte Einleitung, die alten Reste mit Sinn zu beschauen.

Benedig, ben 7. Oftober.

Geftern abend sah ich Elektra von Erebillon, auf dem Theater San Erisostomo, nämlich übersetzt. Was mir das Stück abgeschmackt vorkam und wie es mir fürchterlich Langeweile machte, kann ich nicht sagen.

Die Acteurs sind übrigens brav und wissen das Publikum mit einzelnen Stellen abzuspeisen. Drest hat allein drei verschiedene Erzählungen, poetisch aufgestutt, in einer Szene. Elektra, ein hübsches Weischen von mittlerer Größe und Stärke und fast stanzössischer Lebhaftigkeit, einem guten Anstand, spricht die Verse schönzu betrug sie sich von Anstang bis zu Ende toll, wie es leider die Kolle verlangt. Indessen habe ich doch wieder gelernt. Der itallienische, immer eilssitlige Jambe hat sur die Deklamation große Unbequemlichkeit, weil die letzte Silbe durchaus kurz ist und wider Willen des Deklamators in die Höhe schlägt.

Beute früh mar ich bei dem Hochamte, welchem ber Doge jähr: lich an diesem Tage, wegen eines alten Siegs über die Türken, in der Kirche der heitigen Juftina beiwohnen muß. Wenn an dem fleinen Blat die vergoldeten Barken landen, die ben Gurften und einen Teil bes Abels bringen, feltjam gekleidete Schiffer fich mit rot gemalten Rubern bemühen, am Ufer die Geistlichkeit, die Brüderschaften mit angezündeten, auf Stangen und tragbare silberne Leuchter gesteckten Kerzen steben, brangen, wogen und warten, dann mit Teppichen beichlagene Brücken aus ben Fahrzengen ans Land gestreckt werben, zuerst die langen violetten Kleider der Cavi, dann die langen roten ber Senatoren fich auf bem Pflafter entfalten, gulest ber Alte, mit goldener phrygischer Mite geschmückt, im längsten goldenen Talar, mit dem Bermelinmantel, aussteigt, drei Diener fich seiner Schleppe bemächtigen, alles auf einem kleinen Plat vor bem Portal einer Kirche, vor beren Thüren die Türkenfahnen gehalten werden, jo glaubt man auf einmal eine alte gewirfte Tapete zu sehen, aber recht aut gezeichnet und koloriert. Mir nordischem Alücktling hat diese Zeremonie viele Freude gemacht. Bei uns, wo alle Feierlichkeiten kurzröckig sind und wo die größte, die man sich deuten kann, mit dem Gewehr auf der Schulter begangen wird, möchte so etwas nicht am Ort sein. Aber hierher gehören diese

Echlepproce, Dieje friedlichen Begehungen.

Der Toge ist ein gar ichön gewachsener und schön gebildeter Mann, der frank sein mag, sich aber nur noch so, um der Würde willen, unter dem schweren Rocke gerade hält. Sonst sieht er aus wie der Großpava des ganzen Geschlechts und ist gar hold und leutietig; die Aleidung steht sehr gut, das Käppchen unter der Mühe beleidigt nicht, indem es, ganz sein und durchsichtig, auf dem weißesten, klariten Saar von der Welt rust.

Etwa funfzig Nobili, in langen, dunkelroten Schleppkleidern, waren mit ihm, meist ichöne Männer, keine einzige vertrackte Gestalt, mehrere groß mit großen Köpken, denen die blonden Lockenperücken wohl ziemten; vorgebaute Gesichter, weiches, weißes Fleisch, ohne kichwammig und widerwärtig auszusehen, vielmehr klug, ohne Anzirengung, ruhig, ihrer selbst gewiß, Leichtigkeit des Taseins und

durchaus eine gemiffe Frohlichkeit.

Wie sich alles in der Kirche rangiert hatte und das Hochant ansing, zogen die Brüderschaften zur Hauptthüre herein und zur rechten Seitenthüre wieder hinaus, nachdem sie, Raar für Raar, das Weihwasier empfangen und sich gegen den Hochaltar, den Dogen und den Abel geneigt hatten.

Auf heute abend hatte ich mir den famosen Gesang der Schiffer beitellt, die den Tasso und Ariost auf ihre eigenen Melodien singen. Tieses muß wirklich bestellt werden; es kommt nicht gewöhnlich vor, es gehört vielmehr zu den halbverklungenen Sagen der Borzeit. Bei Mondenichein bestieg ich eine Gondel, den einen Sänger vorn, den andern hinten; sie singen ihr Lied an und sangen abwechselnd Bers für Bers. Die Melodie, welche wir durch Koussean kennen, it eine Mittelart zwischen Choral und Recitativ, sie behält immer denselbigen Gang, ohne Tast zu haben; die Modulation ist auch beiselbige, nur verändern sie, nach dem Inhalt des Berses, mit einer Art von Deslanation somobl Ton als Maß; der Geist aber, das Leben davon, läßt sich begreisen wie solle.

Auf welchem Wege sich die Melodie gemacht hat, will ich nicht unterluchen, genug, sie paßt gar trefslich für einen müßigen Menschen, der sich etwas vormoduliert und Gedichte, die er auswendig kann,

foldem Gefang unterschiebt.

Mit einer durchdringenden Stimme — das Kolk schätt Stärke vor allem — sist er am User einer Insel, eines Kanals, auf einer Barke und läßt sein Lied schallen, so weit er kann. Neber den stillen Spiegel verbreitet sich's. In der Ferne vernimmt es ein anderer, der die Melodie kennt, die Worte versteht und mit dem folgenden Berse antwortet; hierauf erwidert der erste, und so ist einer immer das Echo des andern. Der Gesang währt Nächte durch, unterhält sie, ohne zu ermüden. Je serner sie also von einander sind, desto reizender kann das Lied werden; wenn der Hörer alsdann zwischen

beiden steht, so ist er am rechten Flecke.

Um dieses mich vernehmen zu lassen, stiegen sie am Ufer der Giudecca aus; sie teilten sich am Kanal hin: ich ging zwischen ihnen auf und ab, so daß ich immer den verließ, der zu singen anfangen follte, und mich demjenigen wieder näherte, der aufgehört hatte. Da ward mir der Ginn des Gesangs erst aufgeschloffen. MIS Stimme aus der Ferne flingt es höchft sonderbar, wie eine Klage ohne Trauer; es ist darin etwas Unglaubliches, bis zu Thranen Rührendes. Ich schrieb es meiner Stimmung gu; aber mein Alter fagte: è singolare, come quel canto intenerisce, e molto più, quando è più ben cantato. Er wünschte, daß ich die Weiber vom Lido, besonders die von Malamocco und Lalesirina hören möchte; auch diese fängen den Tasso auf gleiche und ähn= liche Melodien. Er sagte ferner: Sie haben die Gewohnheit, wenn ihre Männer aufs Kischen ins Meer find, sich ans Ufer zu seben und mit durchdringender Stimme abends diese Gesänge erschallen zu laffen. bis fie auch von ferne die Stimme ber Ihrigen vernehmen und fich so mit ihnen unterhalten. Bit das nicht sehr schon? Und doch läßt sich wohl denken, daß ein Zuhörer in der Nähe wenig Freude an jolchen Stimmen haben möchte, die mit den Wellen des Meeres fampfen. Menschlich aber und wahr wird der Beariff dieses Gesanges, lebendia wird die Melodie, über deren tote Buchstaben wir uns sonst den Kopf zerbrochen haben. Gefang ist es eines Ginsamen in die Ferne und Weite, damit ein anderer, Gleichgestimmter, höre und antworte.

Benedig, den 8. Cttober.

Den Palaft Pijani Moretta besuchte ich wegen eines föstlichen Bildes von Paul Beronese. Die weibliche Familie bes Darius fniet vor Alexandern und Hephästion: die voranknieende Mutter hält den lettern für den König; er lehnt es ab und deutet auf ben Rechten. Man erzählt das Märchen, der Künftler sei in diesem Palast gut aufgenommen und längere Zeit ehrenvoll bewirtet worden, dagegen habe er das Bild heimlich gemalt und als Geschenk zu: sammengerollt unter das Bett geschoben. Es verdient allerdings einen besondern Ursprung zu haben; denn es gibt einen Begriff von dem ganzen Werte des Meisters. Seine große Kunft, ohne einen allgemeinen Ton, der über das ganze Stück gezogen wäre, durch kunftreich verteiltes Licht und Schatten und eben jo weislich abwechielnde Lokalfarben die fostlichste Sarmonie hervorzubringen, ift hier recht sichtbar, da das Bild vollkommen erhalten und frisch. wie von gestern, vor und steht: denn freilich, sobald ein Gemälde Diefer Urt gelitten hat, wird unfer Genuß jogleich getrübt, ohne daß wir wiffen, mas die Urjache fei.

Wer mit dem Künftler wegen des Koftums rechten wollte, der dürfte fich nur fagen, es habe eine Geschichte des sechzehnten Sahrbunderts gemalt werden follen; und so ist alles abgethan. Abstrufung von der Mutter durch Gemablin und Töchter ist höchst wahr und glücklich; die jüngste Bringeß, gang am Ende knieend. ift ein hübiches Mäuschen und hat ein gar artiges, eigenfinniges. tropiaes Gesichtchen; ihre Lage scheint ihr gar nicht zu gefallen.

Meine alte Gabe, die Welt mit Augen besjenigen Malers zu feben, beffen Bilder ich mir eben eingedrückt, brachte mich auf einen eigenen Gedanken. Es ift offenbar, daß fich das Auge nach ben Geaenständen bildet, die es von Jugend auf erblieft, und so muß der venezianische Maler alles flarer und heiterer sehen als andere Menschen. Wir, die wir auf einem bald schmuttotigen, bald ftaubigen, farblojen, die Widerscheine verdüsternden Boden, und vielleicht gar in engen Gemächern leben, konnen einen folden Frohblick aus uns felbit nicht entwickeln.

Alls ich bei hohem Sonnenschein durch die Lagunen fuhr und auf den Gondelrändern die Gondoliere, leicht schwebend, buntbetleidet, rudernd, betrachtete, wie fie auf der hellgrunen Fläche fich in der blauen Luft zeichneten, fo fah ich bas beste, frischeste Bild ber venezianischen Schule. Der Sonnenschein hob die Lokalfarben blendend hervor, und die Schattenseiten maren fo licht, daß fie verhältnis: mäßig wieder zu Lichtern hatten dienen können. Gin Gleiches galt von den Widerscheinen des meerarunen Wassers. Alles war hell in hell gemalt, jo daß die schäumende Welle und die Blitlichter darauf nötig waren, um die Tüpfchen aufs 3 zu feten.

Tizian und Baul hatten diese Klarheit im höchsten Grade, und mo man sie in ihren Werken nicht findet, hat das Bild verloren

oder ift aufgemalt.

Die Kuppeln und Gewölbe der Markuskirche, nebst ihren Seitenflächen, alles ist bilderreich, alles bunte Riguren auf goldenem Grunde, alles musivische Arbeit; einige find recht gut, andere gering, je nachdem die Meister waren, die den Karton verfertigten.

Es fiel mir recht aufs Herz, daß doch alles auf die erste Erfindung ankommt und daß diefe das rechte Mag, den mahren Geift habe, ba man mit vierecten Studchen Glas, und hier nicht einmal auf die fauberste Beise, das Gute sowohl als das Schlechte nachbilden fann. Die Runft, welche dem Alten feine Fußboden bereitete, dem Chriften seine Kirchenhimmel wölbte, hat fich jest auf Dojen und Armbander verfrumelt. Diese Zeiten find schlechter, als man denft.

In dem Hause Farsetti ift eine kostbare Sammlung von Abguffen der besten Untiken. Ich schweige von denen, die ich von Mannheim her und sonst schon gekannt, und erwähne nur neuere Bekanutschaften. Eine Kleopatra in kolossaler Ruhe, die Uspis um den Arm geschlungen und in den Tod hinüberschlafend, ferner die Mutter Niobe, die ihre jüngste Tochter mit dem Mantel vor den Pfeilen des Apollo deckt, sodann einige Gladiatoren, ein in seinen Flügeln ruhender Genius, sitzende und stehende Philosophen.

Es sind Werke, an benen sich die Welt Jahrtausende freuen und bilben kann, ohne den Wert des Künstlers durch Gedanken zu

erschöpfen.

Biele bedeutende Büsten versetzen mich in die alten, herrlichen Zeiten. Nur fühle ich seider, wie weit ich in diesen Kenntnissen zurück din; doch es wird vorwärts gehen, wenigstens weiß ich den Weg. Palladio hat mir ihn auch dazu und zu aller Kunst und Zeben geöffnet. Es klingt das vielleicht ein wenig wunderlich, aber doch nicht so varador, als wenn Jakob Böhme bei Erblickung einer zinnernen Schüssel durch Einstrahlung Jovis über das Universum erseuchtet wurde. Auch sieht in dieser Sammlung ein Stück des Gebälks vom Tempel des Antoninus und der Faustina in Rom. Die vorspringende Gegenwart dieses herrlichen Architekturgebildes erinnerte mich an das Kapitäl des Kantheon in Mannheim. Das ist freisich etwas anderes als unsere kauzenden, auf Kragsteinlein über einander geschichteten Heiligen der gotischen Zierweisen, etwas anderes als unsere Tabakspseiten se gotischen Zierweisen, etwas anderes als unsere Tabakspseiten se Junksen, spike Türmlein und Blumenzacken; diese bin ich nun, Gott sei Danks auf erwig los.

Noch will ich einiger Werke der Bilohauerkunft ermähnen, die ich diese Tage her, zwar nur im Vorbeigehen, aber doch mit Erstaunen und Erbauung betrachtet: zwei ungeheure Löwen von weißem Marntor, vor dem Thore des Arsenals; der eine sich aufgerichtet, auf die Vorderpsoten gestemmt, der andere liegt; herrliche Gegensbilder von lebendiger Mannigfaltigkeit. Sie sind so groß, daß sie alles umher klein machen und daß man selbst zu nichte würde, wenn erhabene Gegenstände uns nicht erhöben. Sie sollen aus der besten griechischen Zeit und vom Piräeuß in den glänzenden Tagen

der Republik hierher gebracht fein.

Aus Athen nögen gleichfalls ein paar Basreliese stammen, in dem Tempel der heiligen Justina, der Türkenbestegerin, eingemauert, aber leider durch Kirchstühle einigermaßen versinstert. Der Küster nachte mich aufmerksam darauf, weit die Zage gehe, daß Tizian seine unendlich schönen Engel im Bilde, die Ermordung des heiligen Petrus Marthy vorstellend, darnach gesormt habe. Es sind Genien, welche sich mit Attributen der Götter schleppen, freilich sichön, daß es allen Begriff übersteigt.

Sodann betrachtete ich mit ganz eignem Gefühl die nackte kolojfale Statue des Markus Agrippa in dem Hofe eines Palastes; ein sich ihm zur Seite herausichlängelnder Telphin deutet auf einen Seehelden. Wie doch eine solche heroische Darstellung den reinen

Menichen Göttern ähnlich macht!

Die Pferde auf der Markustirche besah ich in der Rähe. Bon

unten hinauf bemerkt man leicht, daß sie sleckig sind, teils einen schönen gelben Metallglanz haben, teils kupkergrünlich angelausen. In der Nähe sieht und erfährt man, daß sie ganz verguldet waren, und sieht sie über und über mit Striemen bedeckt, da die Barboren das Gold nicht abseilen, sondern abhauen wollten. Auch das ist aut, so blieb wenigstend die Gestalk.

Ein herrlicher Zug Pferbe; ich möchte einen rechten Pferbetenner darüber reben hören. Was mir sonderbar scheint, ist, daß sie in der Nähe schwer und unten vom Plat leicht wie die Sirsche

aussehen.

Ich fuhr heute früh mit meinem Schutzeiste aufs Libo, auf die Erdzunge, welche die Lagunen schließt und sie vom Meere absondert. Wir stiegen aus und gingen quer über die Junge. Ich börte ein starkes Geräusch: es war das Meer, und ich sah ges dald, es ging hoch gegen das User, indem es sich zurückzog, es war um Mittagszeit der Sobe. So habe ich denn auch das Meer mit Augen geschen und din auf der schönen Tenne, die es weichend zurückläßt, ihm nachgegangen. Da hätte ich mir die Kinder gewünscht, um der Muschelm willen; ich habe, selbst sindigt, ihrer genug ausgelesen, doch wöhne ich sie zu einigem Gebrauch: ich möchte von der Seuchtigkeit des Tintenssisches, die hier so häusig wegsließt, etwas eintrocknen.

Auf dem Lido, nicht weit vom Meer, siegen Engländer begraben und weiterhin Juden, die beiderseits in geweistem Boden nicht ruhen sollten. Ich sand das Grab des edsen Konsul Smith und seiner ersten Frauen; ich bin ihm ein Exemplar des Palladio schuldig und dankte ihm auf seinem ungeweisten Grabe dafür.

Und nicht allein ungeweißt, sondern halbverschüttet ist das Grab. Das Lido ist immer nur wie eine Düne anzusehen; der Sand wird dorthin geführt, vom Winde hin und her getrieben, aufgehäust, überall angedrängt. In weniger Zeit wird man das ziemlich ershöhte Monument faum wieder sinden können.

Das Meer ist boch ein großer Anblick! Ich will sehen, in einem Schifferkahn eine Kahrt zu thun; die Gondeln magen sich

nicht hingus.

Am Meere habe ich auch verschiedene Pflanzen gefunden, deren ähnlicher Charakter mir ihre Eigenschaften näher kennen ließ: sie sind alle zugleich mastig und streng, sastig und zäh, und es ist offensbar, daß das alke Salz des Sandbodens, mehr aber die salzige Lust ihnen diese Eigenschaften gibt; sie stroßen von Sästen, wie Wasserpslanzen, sie sind sett und zäh, wie Vergpslanzen; wenn ihre Blätterzenden eine Reigung zu Stacheln haben, wie Disteln thun, sind sie gewaltig spitz und stark. Ich sand einen solchen Busch Blätter; es schien mir unser unschuldiger Lusslatich, hier aber mit scharfen

Waffen bewaffnet, und das Blatt wie Leder, so auch die Samenkapfeln, die Stiele, alles masig und fett. Ich bringe Samen mit und eingelegte Blätter (Eryngium maritimum).

Der Fifchmarkt und die unendlichen Seeprodukte machen mir viel Bergnügen; ich gebe oft barüber und beleuchte die unglücklichen

aufgehaschten Meeresbewohner.

Benedig, ben 9. Cftober.

Ein föstlicher Tag, vom Morgen bis in die Nacht! Ich fuhr bis Lalestrina gegen Chiozza über, wo die großen Baue sind, Murazzi genannt, welche die Republik gegen das Meer aufführen läßt. Sie sind von gehauenen Steinen und sollen eigentlich die lange Erdzunge, Lido genannt, welche die Lagunen von dem Meere trennt,

vor diefem milden Elemente ichuten.

Die Lagunen find eine Wirkung ber alten Natur. Erft Cbbe, Blut und Erde, gegen einander arbeitend, dann das allmähliche Sinken bes Urgemäffers maren Urfache, baß am obern Ende des Adriatischen Meeres fich eine ansehnliche Sumpfftrecke befindet, welche von der Tlut besucht, von der Cbbe jum Teil verlaffen wird. Die Aunst hat fich der höchsten Stellen bemächtigt, und jo liegt Benedig, pon hundert Infeln zusammen gruppiert und von hunderten um= geben. Zugleich hat man mit unglaublicher Unstrengung und Kosten tiefe Kanale in den Sumpf gefurcht, damit man auch zur Zeit der Ebbe mit Kriegsichiffen an die Sauptstellen gelangen fonne. Bas Menschenwig und Reiß vor alters ersonnen und ausgeführt, muß Klugheit und Fleiß nun erhalten. Das Lido, ein langer Erdftreif, trennt die Lagunen von dem Meere, welches nur an zwei Orten hereintreten fann, bei dem Kastell nämlich und am entgegengesekten Ende, bei Chiozza. Die Flut tritt gewöhnlich bes Tages zweimal herein, und die Ebbe bringt das Waffer zweimal hinaus, immer burch benfelben Weg in denfelben Richtungen. Die klut bedeckt die innern, moraftigen Stellen und fakt die erhöhtern, wo nicht trocken. doch fichtbar.

Ganz anders wäre es, wenn das Meer sich neue Wege suchte, die Erdzunge angrisse und nach Willtür hinein: und heranssslutete. Nicht gerechnet, daß die Tertchen auf dem Lido, Palestrina, St. Peter und andere untergehen müßten, so würden auch jene Kommuniskations. Kanüle ausgesüllt und, indem das Wasser alles durch einander schlennte, das Lido zu Inseln, die Inseln, die jest dahinterliegen, zu Erdzungen verwandelt werden. Tieses zu verhüten, müssen sie das Lido verwahren, was sie können, damit das Element nicht das jenige willkürlich angreisen, hinüber und herüber wersen möge, was die Menschen schon in Besitz genommen, dem sie schon zu einem

gewissen Zweck Gestalt und Richtung gegeben haben.

Bei außerordentlichen Fällen, wenn das Meer übermäßig wächst,

ist es besonders gut, daß es nur an zwei Orten herein darf und das übrige geschlossen bleibt; es kann also doch nicht mit der größten Gewalt eindringen und muß sich in einigen Stunden dem Gesch der Ebbe unterwersen und seine Wut mindern.

Nebrigens hat Benedig nichts zu beforgen: die Langsamkeit, mit der das Meer abnimmt, gibt ihr Jahrtausende Zeit, und sie werden schon, den Kanälen klug nachbelkend, sich im Besitk zu er-

halten suchen.

Wenn sie ihre Stadt nur reinlicher hielten, welches so notwendig als leicht ift und wirklich, auf die Folge von Jahrhunderten, von großer Konsequenz. Nun ist zwar bei großer Strase verboten, nichts in die Kanäle zu schütten, noch Kehricht hineinzuwersen; einem schwell einsallenden Regenguß aber ist's nicht untersagt, allen den in die Schen geschobenen Kehricht aufzurishren, in die Kanäle zu schseppen, ja, was noch schlimmer ist, in die Abzüge zu führen, die nur zum Absluß des Wassers bestimmt sind, und sie dergestalt zu versichlämmen, daß die Jauptplätze in Geschr sind, unter Wasser zu selbst einige Abzüge auf dem kleinen Markusplatze, die, wie auf dem großen, gar klug angelegt sind, habe ich verstopft und voll Vasser aesehen.

Wenn ein Tag Regenwetter einfällt, ist ein unleidlicher Kot; alles slucht und schimpft, man besudelt beim Auf: und Absteigen der Brücken die Mäntel, die Tabarroß, womit man sich ja das ganze Jahr schleppt, und da alles in Schul und Strümpfen läuft, besprigt man sich und schillt; denn man hat sich nicht mit gemeinem, sondern beizendem Kot besudelt. Das Wetter wird wieder schön, und fein Mensch denkt an Reinlichkeit. Wie wahr ist es gesagt: Taß Publikum beklagt sich immer, daß es schlecht bedient sein, und weiß es nicht anzusangen, besser bedient zu werden. Sier, wenn

ber Couveran wollte, fonnte alles gleich gethan fein.

Heute abend ging ich auf den Markusturm; denn da ich neulich die Lagunen in ihrer Herrlichkeit, zur Zeit der Flut, von oben gesehen, wollt' ich sie auch zur Zeit der Sbbe, in ihrer Demut, schauen, und es ist notwendig, diese beiden Bilder zu verkinden wenn man einen richtigen Begriff haben will. Es sieht sonderbar aus, ringsum überall Land erscheinen zu sehen, wo vorher Wasserzipiegel war. Die Inseln sind nicht mehr Inseln, nur höher bebaute Flede eines großen graugrüntlichen Worastes, den schöne Kanäle durchschneiden. Der sunpfige Teil ist mit Wasserpslanzen bewachsen und nuß sich auch dadurch nach und nach erheben, obzleich Ebbe und Flut beständig daran rupsen und wühlen und der Vegetation keine Ruhe lassen.

Ich wende mich mit meiner Erzählung nochmals ans Meer: dort habe ich heute die Wirtschaft der Seeschnecken, Patellen und Taschenkrebse gesehen und mich herzlich darüber gesreut. Was ist doch ein Lebendiges für ein köstliches, herrliches Ding! wie abgemeisen zu seinem Zustande, wie wahr, wie seiend! Wie viel nüht mir nicht mein bischen Studium der Natur, und wie freue ich mich, es fortzusetzen! Doch ich will, da es sich mitteilen lätt, die Freunde nicht mit bloßen Ausrusungen anreizen.

Die dem Meere entgegengebauten Mauerwerke bestehen erst aus einigen steilen Stusen, dann kommt eine sacht ansteigende Fläche, jodann wieder eine Stuse, abermals eine sanst ansteigende Fläche, dann eine steile Mauer mit einem oben überhängenden Kopse. Diese Stusen, diese Flächen hinan steigt nun das flutende Meer, die es, in außerordentlichen Fällen, endlich oben an der Mauer und deren

Voriprung zerschellt.

Dem Meere folgen seine Bewohner, fleine egbare Schnecken, einschalige Batellen, und was sonst noch beweglich ist, besonders die Taschenfrebse. Raum aber haben diese Tiere an den glatten Mauern Besitz genommen, so zieht sich schon das Meer, weichend und schwellend. wie es gefommen, wieder gurud. Anfangs weiß das Gewimmel nicht, woran es ist, und hofft immer, die salzige Flut soll wieder: fehren; allein fie bleibt aus, die Sonne fticht und trochnet ichnell, und nun geht der Rückzug an. Bei dieser Gelegenheit suchen die Taschenkrebse ihren Raub. Wunderlicher und komischer kann man nichts feben, als die Gebärden diefer aus einem runden Körper und zwei langen Scheren bestehenden Geschöpfe; denn die übrigen Spinnenfüße find nicht bemerklich. Wie auf ftelgenartigen Urmen schreiten fie einher, und sobald eine Patelle fich unter ihrem Schild vom Flede bewegt, fahren fie zu, um die Schere in ben ichmalen Raum zwischen ber Schale und bem Boben zu fteden, bas Dach umzukehren und die Auster zu verschmausen. Die Patelle zieht fachte ihren Weg hin, faugt fich aber gleich fest an den Stein, fobald sie die Nähe des Feindes merkt. Dieser gebärdet sich nun wunderlich um das Dächelchen herum, gar zierlich und affenhaft; aber ihm fehlt die Kraft, den mächtigen Mustel des weichen Tierchens zu übermältigen, er thut auf diese Beute Berzicht, eilt auf eine andere mandernde los, und die erste setzt ihren Zug sachte fort. Ich habe nicht gesehen, daß irgend ein Taschenkrebs zu seinem Zweck gelangt mare, ob ich gleich ben Rückzug biefes Gemimmels ftundenlang, wie sie bei beiden Flächen und die dazwischen liegenden Stufen hinabichlichen, beobachtet habe.

Benedig, den 10. Oftober.

Nun endlich kann ich benn auch sagen, daß ich eine Komödie gesehen habe! Sie spielten heute auf dem Theater St. Lukas: Le Barusse Chiozzotte, welches allenfalls zu übersehen wäre: Die Rausund Schreihändel von Chiozza. Die Handelnden sind lauter Seeleute, Sinwohner von Chiozza, und ihre Weiber, Schwestern und

Töchter. Das gewöhnliche Geichrei dieser Leute, im Guten und Bofen, ihre Sandel, Seftigkeit, Gutmutigfeit, Blattheit, Wit, Sumor und ungezwungene Manieren, alles ist gar brav nachgeahmt. Das Stück ist noch von Goldoni, und da ich erst gestern in jener Gegend war und mir Stimmen und Betragen ber See- und Hafenleute noch im Aug' und Dhr widerschien und widerklang, so machte es gar große Frende: und ob ich gleich manchen einzelnen Bezug nicht perstand, so konnte ich doch dem Gangen recht aut folgen. Der Blan des Stücks ift folgender. Die Cinwohnerinnen von Chiozza figen auf der Reede vor ihren Säufern, fpinnen, ftricken, nähen, klippeln, wie gewöhnlich; ein junger Mensch geht vorüber und grüßt eine freundlicher als die übrigen; fogleich fangt bas Sticheln an: bies hält nicht Make, es schärft sich und wächst bis zum Sohne, steigert sich zu Borwürfen, eine Unart überbietet die andere; eine heftige Rachbarin platt mit ber Wahrheit heraus, und nun ift Schelten, Schimpfen, Schreien auf einmal losgebunden, es fehlt nicht an entschiedenen Beleidigungen, fo daß die Gerichtspersonen fich ein= anmischen genötigt find.

In zweiten Aft befindet man sich in der Gerichtöftube. Der Aftuarius an der Stelle des abwesenden Podesta, der, als Robile, nicht auf dem Theater hätte erscheinen dürsen, der Altuarius alfürt digt die Frauen einzeln vorsordern: dieses wird dadurch bedenklich, daß er selbst in die erste Liebhaberin verliedt ist und, sehr glücklich, sie allein zu sprechen, anstatt sie zu verhören, ihr eine Liebesertstärung thut. Sine andere, die in den Aftuarius verliedt ist, stürzt eisersücklich sperein, der aufgeregte Liebhaber der ersten gleichssells, die übrigen folgen, neue Vorwürse häusen sich, und nun ist der Teussell in der Erichtösstube los, wie vorber auf dem Hafenplats.

Im britten Utt steigert sich ber Scherz, und bas Ganze endet mit einer eiligen, notdürftigen Auflösung. Der glücklichste Gebanke jedoch ist in einem Charakter ausgebrückt, ber sich folgendermaßen

daritellt.

Ein alter Schiffer, bessen Gliedmaßen, besonders aber die Sprachorgane, durch eine von Jugend auf gesührte harte Lebensart stockend geworden, tritt auf, als Gegensat des beweglichen,
schwätzenden, schreifeligen Volkes; er nimmt immer erst einen Antauf durch Bewegung der Lippen und Nachhelsen der Hände und Urme, dis er denn endlich, was er gedacht, herausstößt. Weil ihm
diese aber nur in kurzen Sähen gelingt, so hat er sich einen lakonischen Ernst angewöhnt, dergestalt, daß alles, was er sagt, sprichwörtlich oder sententios klingt, wodurch denn das übrige wilde,
leidenschaftliche Handeln gar schön ins Gleichgewicht gesetzt wird.

Aber auch so eine Lust habe ich noch nie erlebt, als das Bolk laut werden ließ, sich und die Seinigen so natürlich vorstellen zu sehen. Sin Gelächter und Gejauchze von Ansang bis zu Ende. Ich muß aber auch gestehen, daß die Schauspieler es vortresslich machten. Sie hatten sich, nach Anlage der Charaktere, in die verschiedenen

Stimmen geteilt, welche unter bem Bolf gewöhnlich vorkommen. Die erste Actrice war allerliebst, viel besser als neulich in Selbentracht und Leibenschaft. Die Frauen überhaupt, besonders aber biese, ahmten Stimme, Gebärden und Wesen des Bolfs aufs anmutigste nach. Großes Lob verdient der Verfasser, der aus nichts den angenehmiren Zeitvertreib gebildet hat. Das kann man aber auch nur unmittelbar seinem eignen lebenslussigen Bolf. Es ist durchaus mit einer geübten Sand geschrieben.

Von der Truppe Sacchi, für welche Gozzi arbeitete und die übrigens zerstreut ist, habe ich die Smeraldina gesehen, eine kleine, dicke Figur, voller Leben, Gewandtheit und guten Humors. Mit ihr sah ich den Brighella, einen hagern, wohlgebauten, besinders in Mienens und Händelfelt trefsticken Schauspieler. Tiese Masken, die wir fast nur als Mumien kennen, da sie für uns weder Leben noch Bedeutung haben, thun hier gar zu wohl, als Gesichöfe dieser Landichaft. Die ausgezeichneten Alter, Charattere und Stände haben sich in wunderlichen Kleidern vertörvert, und wenn man selbst den größten Teil des Jahrs mit der Maske herumläust, so sindet man nichts natürlicher, als daß da droben auch schwarze Gesichter erscheinen.

## Benedig, ben 11. Cfiober.

Und weil die Einsamfeit in einer so großen Menschenmasse benn boch zuiest nicht recht möglich sein will, so bin ich mit einem alten Frangoien zusammen gefommen, ber fein Stalienisch fann. fich wie verraten und verfauft fühlt und mit allen Empfehlungs: ichreiben boch nicht recht weiß, woran er ift. Gin Mann von Stande. fehr auter Lebensart, ber aber nicht aus fich heraus fann; er mag ftarf in den Funfsigen sein und hat zu Saufe einen fiebenjährigen Anaben, von dem er bänglich Nachrichten erwartet. Ich habe ihm einige Gefälligfeiten erzeigt; er reift durch Stalien bequem, aber aeidwind, um es doch einmal gesehen zu haben, und mag fich gern im Vorbeigehen fo viel wie möglich unterrichten: ich gebe ihm Ausfunft über manches. Als ich mit ihm von Benedig fprach, fragte er mich, wie lange ich hier fei? und als er hörte, nur vierzehn Tage und sum erstenmal, versette er: Il paraît que vous n'avez pas perdu votre temps. Tas ift das erfte Testimonium meines Wohlverhaltens, das ich aufweisen kann. Er ist nun acht Tage hier und geht morgen fort. Es war mir köftlich, einen recht ein: gefleischten Berfailler in ber Frembe zu feben. Der reift nun auch! und ich betrachtete mit Erstaunen, wie man reisen fann, ohne etwas außer sich gewahr zu werden; und er ist in seiner Urt ein recht gebildeter, mackerer, ordentlicher Mann.

Benedig, ben 12. Oftober.

Gestern gaben sie zu St. Lukas ein neues Stück: L'Inglicismo in Italia. Da viele Engländer in Italien leben, so ist es natürlich, daß ihre Sitten bemerkt werden, und ich dachte hier zu ersahren, wie die Italiener diese reichen und ihnen so willsommenen Gäste betrachten; aber es war ganz und gar nichts. Sinige glückliche Narrenszenen, wie immer, das übrige aber zu schwer und ernstlich gemeint, und denn doch keine Spur von englischem Sinn; die gewöhnlichen italienischen sittlichen Gemeinsprüche, und auch nur auf das Gemeinste gerichtet.

Auch gefiel es nicht und war auf dem Punkt, ausgepsiffen zu werden; die Schauspieler fühlten sich nicht in ihrem Elemente, nicht auf dem Platze von Chiozza. Da dies das letzte Stück ist, was ich hier sehe, so scheint es, mein Enthusiasmus für jene Nationals

repräsentation sollte noch durch diese Folie erhöht werden.

Nachdem ich zum Schluß mein Tagebuch durchgegangen, kleine Schreibtafelbemerkungen eingeschaltet, so sollen die Aften inrotuliert und den Freunden zum Urteilsspruch zugeschickt werden. Schon jest finde ich manches in Diefen Blättern, das ich näher beftimmen, erweitern und verbeffern konnte; es mag fteben, als Dentmal des erften Eindrucks, der, wenn er auch nicht immer mahr wäre. ung boch föstlich und wert bleibt. Könnte ich nur den Freunden einen Sauch Dieser leichtern Eristenz hinübersenden! Ja wohl ist dem Staliener das Ultramontane eine dunkle Vorstellung; auch mir kommt das Jenseits der Alpen nun dufter vor; doch winken freundliche Gestalten immer aus dem Nebel. Nur das Klima würde mich reigen, diese Gegenden jenen vorzugiehen; benn Geburt und Gewohnheit find mächtige Fesseln. Ich möchte hier nicht leben, wie überall an feinem Orte, wo ich unbeschäftigt mare; jett macht mir bas Neue unendlich viel zu schaffen. Die Baufunft fteiat wie ein alter Geift aus bem Grabe hervor, fie heißt mich ihre Lehren, wie die Regeln einer ausgestorbenen Sprache, studieren, nicht um fie auszuüben, oder mich in ihr lebendig zu erfreuen, sondern nur um die ehrwürdige, für ewig abgeschiedene Existenz der vergangenen Zeitalter in einem stillen Gemüte zu verehren. Da Palladio alles auf Bitruv bezieht, fo habe ich mir auch die Ausgabe des Galiani angeschafft; allein biefer Foliante laftet in meinem Gepack, wie bas Etudium desselben auf meinem Gehirn. Balladio hat mir durch feine Worte und Werfe, durch feine Art und Weise des Denkens und Schaffens ben Bitruv ichon näher gebracht und verdolmeticht, besser als die italienische Nebersetzung thun kann. Bitruv liest sich nicht fo leicht; das Buch ift an fich schon dufter geschrieben und fordert ein fritisches Studium. Demohngeachtet lefe ich es flüchtig durch, und es bleibt mir mancher würdige Gindruck. Beffer gu fagen, ich leje es wie ein Brevier, mehr aus Andacht als gur

Belehrung. Schon bricht die Nacht zeitiger ein und gibt Raum zum Lesen und Schreiben.

Gott sei Dank! wie mir alles wieder lieb wird, was mir von Jugend auf wert war! Wie glücklich befinde ich mich, daß ich den alten Schriftstellern wieder näher zu treten wage! Denn jest darf ich es sagen, darf meine Krankseit und Thorbeit bekennen. Schon einige Jahre her durft' ich keinen lateinischen Autor ansehen, nichts betrachten, was mir ein Bild Italiens erneute. Geschah es zusfällig, so erduldete ich die entsetzlichsten Schmerzen. Herden fottete oft über mich, daß ich all mein Latein aus dem Spinoza lerne; denn er hatte bemerkt, daß dies das einzige lateinische Buch war, das ich sas: er wußte aber nicht, wie sehr ich mich vor den Alten hüten nuchte, wie ich mich in jene abstrussen Allgemeinheiten nur ängstlich slücktete. Noch zuletzt hat mich die Wielandsche lleberzsehung der Sairen [des Horaz] höchst unglücklich gemacht: ich hatte kaum zwei gelesen, so war ich schon verrückt.

Sätte ich nicht ben Entichluß gefaßt, den ich jest ausführe, so wär' ich rein zu Grunde gegangen: zu einer solchen Reise war die Begierde, diese Gegenstände mit Augen zu sehen, in meinem Gemuit gestiegen. Die historische Kenntnis fördert mich nicht: die Dinge standen nur eine Hand breit von mir ab, aber durch eine undurchdringliche Mauer geschieden. Es ist mir wirklich auch jest nicht etwa zu Mute, als wenn ich die Sachen zum erstenntal sähe, sondern als ob ich sie wiederiähe. Ich bin nur kurze Zeit in Benedig und habe mir die hiesige Eristenz genugiam zugeeignet und weiß, daß ich, wenn auch einen unvollständigen, doch einen ganz klaren

und mahren Begriff mit wegnehme.

Benedig, den 14. Cktober, 2 Stunden in der Nacht.

In den letten Augenbliden meines Sierseins: denn es geht sogleich mit dem Kurierschiffe nach Ferrara. Ich verlasse Venedig gern: denn um mit Vergnügen und Nupen zu bleiben, müßte ich andere Schritte thun, die außer meinem Plan liegen; auch verläßt jedermann nun diese Stadt und sucht seine Gärten und Vesitzungen auf dem festen Lande. Ich habe indes gut aufgesaden und trage das reiche, sonderbare, einzige Bild mit mir fort.

## Ferrara bis Rom.

Den 16. Oftober 1786, früh, auf bem Schiffe.

Meine Reisegesellschaft, Männer und Frauen, ganz leibliche und natürliche Menschen, liegen noch alle schlasend in der Kajüte. Ich aber, in meinen Mantel gehüllt, blieb auf dem Verdeck die beiden Nächte. Nur gegen Morgen ward es fühl. Ich bin nun in den fünfundvierzigsten Grad wirklich eingetreten und wiederhole mein altes Lied: dem Landesbewohner wollt' ich alles lassen, wenn ich nur, wie Tido, so viel Klima mit Riemen umspannen könnte, um undere Wohnungen damit einzusaffen. Es ist denn doch ein ander Zein. Tie Kahrt bei herrlichem Wetter war sehr angenehm, die Under und Ansicht dier durch große Plainen, man sieht nur seine beduschen und bewaldeten User, keine Fernen. Her, wie an der Etsch, sah ich alberne Wasserbaue, die kindisch und schädlich sind, wie die an der Saale.

Werrara, ben 16. Oftober nachts.

Seit früh fieben Uhr beutschen Zeigers hier angelangt, bereite ich mich, morgen wieder wegzugehen. Zum erstenmal überfällt mich eine Art von Unluft in diefer großen und schönen, flachgelegenen, entvölferten Stadt. Dieselben Strafen belebte fonft ein alangender Hof: hier wohnte Arioft unzufrieden, Taffo unglücklich, und wir alauben uns zu erbauen, wenn wir diese Stätte besuchen. Ariofts Grabmal enthält viel Marmor, schlecht ausgeteilt. Statt Taffos Gefängnis zeigen fie einen Holzstall oder Roblengewölbe, mo er gewiß nicht aufbewahrt worden ist. Auch weiß im Saufe kaum jemand mehr, was man will. Endlich befinnen fie fich, um bes Trinfgelbes willen. Es fommt mir vor wie Dr. Luthers Tintenflecks, den der Raftellan von Zeit zu Zeit wieder auffrischt. Die meisten Reisenden haben doch etwas Sandwerfsburschenartiges und sehen sich gern nach folchen Wahrzeichen um. Ich war ganz mürrisch geworden, io daß ich an einem ichonen akademischen Inftitut, welches ein aus Ferrara gebürtiger Kardinal gestiftet und bereichert, wenig Teil nahm: doch erquickten mich einige alte Denkmale im Sofe.

Zodann erheiterte mich der gute Einfall eines Malers. Johannes der Täufer vor Herodes und Herodias. Der Prophet in seinem gewöhnlichen Wüstenkosiüme deutet heftig auf die Dame. Sie sieht ganz gelassen den neben ihr sitzenden Fürsten und der Fürst still und klug den Enthusiasten an. Bor dem Könige steht ein Kund, weiß, mittelgroß; unter dem Noch der Herodias hingegen kommt ein kleiner Vologneser bervor, welche beide den Propheten anhellen.

Mich dünft, das ift recht glücklich gedacht.

Cento, den 17. Oftober abends.

In einer beffern Stimmung als geftern schreibe ich aus Guereins Vaterstadt. Es ist aber auch ein ganz anderer Zustand. Sin freundliches, wohlgebautes Städtchen, von ungefähr fünstausend Sinwohnern, nahrhaft, sebendig, reinlich, in einer unübersehlich behauten Plaine. Ich bestieg nach meiner Gewohnheit sogleich den Turm. Ein Meer von Pappelspitzen, zwischen denen man in der Nähe kleine Bauerhöfchen erblickt, jedes mit seinem eignen Feld umgeben. Köftlicher Boden, ein mildes Klima. Es war ein Herbstend, wie wir unserm Sommer selten einen verdanken. Der himmel, den ganzen Tag bedeckt, heiterte sich auf, die Wolken warfen sich nord- und südwärts an die Gebirge, und ich hoffe einen schönen morgenden Tag.

Sier sah ich die Apenninen, denen ich mich nähere, zum erstenmat. Der Winter dauert hier nur Dezember und Januar, ein regenigter April, übrigens nach Beschaffenheit der Jahreszeit gut Wetter, nie anhaltenden Regen; doch war dieser September besser bester und wärmer als ihr August. Die Apenninen begrüßte ich freundlich in Süden; dem ich habe der Flächen bald genug. Morgen schreibe

ich bort an ihrem Ruge.

Guercino liebte seine Baterstadt, wie überhaupt die Italiener diesen Lokaltontrotismus im höchsten Sinne hegen und psiegen, aus welchem schönen Gesuhl so viel köstliche Anstalten, ja die Menge Trisheilige entsprungen sind. Unter jenes Meisters Leitung entsstand nun hier eine Maleratademie. Er hinterließ mehrere Bilder, an denen sich noch der Bürger freut, die es aber auch wert sind.

Guercin ist ein heiliger Name, und im Munde der Kinder wie

der Allten.

Sehr lieb war mir das Bild, den auferstandenen Christis vorstellend, der seiner Mutter erscheint. Bor ihm knieend, blickt sie auf ihn mit unbeschreiblicher Innigkeit. Ihre Tinke berührt seinen Leib gleich unter der unseligen Wunde, die das ganze Bild versdirbt. Er hat seine linke Hand um ihren Half gelegt und biegt sich, um sie bequemer anzusehen, ein wenig mit dem Körper zurück. Tieses gibt der Figur etwas, ich will nicht sagen Gezwungenes, aber doch Fremdes. Temohngeachtet bleibt sie unendlich angenehm. Ter stilltraurige Blick, mit dem er sie anzieht, ist einzig, als wenn ihm die Erinnerung seiner und ihrer Leiden, durch die Auferstehung nicht gleich geheilt, vor der edeln Seele schwebte.

Strange hat das Bild gestochen; ich wünschte, daß meine

Freunde wenigstens diese Kopie fähen.

Darauf gewann eine Madonna meine Neigung. Das Kind verlangt nach der Bruft; sie zaudert schamhaft, den Busen zu ent-

blößen. Natürlich, edel, föstlich und schön.

Ferner eine Maria, die dem vor ihr stehenden und nach den Zuschauern gerichteten Kinde den Arm führt, daß es mit aufgeshobenen Fingern den Segen austeile. Gin im Sinn der katholisischen Mythologie sehr glücklicher und oft wiederholter Gedanke.

Guerein ist ein innerlich braver, männlich gesunder Maler, ohne Roheit. Biesmehr haben seine Sachen eine zarte moralische Grazie, eine ruhige Freiheit und Großheit, dabei etwas Eigenes, daß man seine Werke, wenn man einmal das Auge darauf gebildet hat, nicht

verfennen wird. Die Leichtigkeit, Reinlichkeit und Bollendung seines Binsels setzt in Erstaunen. Er bedient sich besonders schöner, ins Braunrote gebrochener Farben zu seinen Gewändern: diese harmonieren gar gut mit dem Blauen, das er auch gerne anbringt.

Die Gegenstände der übrigen Bilder sind mehr oder weniger unglücklich. Der gute Künftler hat sich gemartert und doch Erstindung und Kinfel, Geist und hand verschwendet und verloren. Mir ist aber sehr lieb und wert, daß ich auch diesen schönen Kunstetreis gesehen habe, obgleich ein solches Vorüberrennen wenig Genuf und Belehrung gewährt.

Bologna, ben 18. Oftober nachts.

Hente früh, vor Tage, fuhr ich von Cento weg und gelangte bald genug hierher. Ein flinker und wohlunterrichteter Lohnbediente, sobald er vernahm, daß ich nicht lange zu verweisen gedächte, jagte mich durch alle Straßen, durch so viel Paläfte und Rirchen, daß ich kaum in meinem Bolkmann anzeichnen konnte, wo ich gewesen war; und wer weiß, ob ich mich künftig bei diesen Merkzeichen aller der Sachen erinnere? Nun gedenke ich aber ein paar lichter Punkte, an denen ich wahrhafte Beruhigung gefühlt.

Anerst also die Cacilia von Raphael! Es ist, was ich zum poraus mußte, nun aber mit Augen sah: er hat eben immer ge= macht, was andere zu machen wünschten, und ich möchte jest nichts barüber fagen, als daß es von ihm ift. Rünf Seilige neben ein= ander, die uns alle nichts angehen, beren Existenz aber so vollkommen bafteht, daß man dem Bilde eine Dauer für die Swigfeit municht. wenn man gleich zufrieden ift, selbst aufgelöst zu werden. Um ihn aber recht zu erfennen, ihn recht zu schätzen und ihn wieder auch nicht gang als einen Gott zu preisen, ber, wie Melchisebet, ohne Bater und ohne Mutter ericbienen mare, muß man feine Borganger. feine Meifter, ansehen. Diese haben auf bem festen Boden ber Wahrheit Grund gefaßt, fie haben die breiten Fundamente emfig, ja ängitlich gelegt und, mit einander wetteifernd, die Pyramide stufempeis in die Sohe gebaut, bis er zulett, von allen diesen Borteilen unterstütt, von dem himmlischen Genius erleuchtet, den letten Stein bes Gipfels auffette, über und neben bem fein anderer îteben fann.

Das historische Interesse wird besonders rege, wenn man die Werfe der älteren Meister betrachtet. Francesco Francia ist ein gar respektabler Künstler, Peter von Perugia ein so braver Mann, daß man sagen möchte, eine ehrliche deutsche Daut. Sätte doch das Glück Albrecht Dürern tieser nach Italien geführt! In München habe ich ein paar Stücke von ihm gesehen, von unsglaublicher Großheit. Der arme Mann, wie er sich in Venedig verrechnet und mit den Pfassen und Aftord macht, bei dem er Wochen und Monate verliert! Wie er auf seiner niederländischen

Reise gegen seine herrlichen Kunstwerke, womit er sein Glück zu machen hoffte, Bapageien eintauscht und, um das Trinkgeld zu sparen, die Tomefiken porträtiert, die ihm einen Teller Frückte bringen! Mir ist so ein armer Narr von Künstler unendlich rührend, weil es im Grunde auch mein Schicksal ist, nur das ich mir ein klein wenig bester zu belfen weiß.

Gegen Abend rettete ich mich endlich aus dieser alten, ehrwürdigen, gelehrten Stadt, aus der Bolfsmenge, die in den gewölbten Lauben, welche man fast burch alle Stragen verbreitet fieht, geichütt vor Sonne und Witterung, hin und her wandeln, gaffen, taufen und ihre Geschäfte treiben fann. 3ch bestieg ben Turm und ergöpte mich an der freien Luft. Die Aussicht ist herrlich! Im Norden sieht man die Laduanischen Berge, sodann die Schweizer, Tiroler, Friguler Alpen, genug, die ganze nördliche Kette, diesmal im Nebel. Gegen Besten ein unbegrengter Borizont, aus dem nur die Türme von Modena herausragen. Gegen Titen eine gleiche Ebene, bis ans Adriatische Meer, welches man bei Connenguigana gewahr wird. Gegen Guben die Borbugel ber Apenninen, bis an ihre Gipfel bepflangt, bewachsen, mit Kirchen, Balaiten, Gartenhäufern besetzt, wie die Bicentinischen Sügel. Es war ein gang reiner Simmel, fein Wöltchen, nur am Horizont eine Urt Söherauch. Der Türmer versicherte, daß nunmehro feit sechs Sahren Diefer Nebel nicht aus der Ferne fomme. Sonit habe er durch das Gehrohr die Berge von Licenza mit ihren Säufern und Kavellen gar wohl entdecken können, jest bei ben hellsten Tagen nur felten. Und dieser Rebel lege sich denn vorzüglich an die nördliche Kette und mache unfer liebes Laterland zum wahren Cimmerien. Der Mann ließ mich auch die gesunde Lage und Luft ber Stadt daran bemerten, daß ihre Dacher wie neu aussehen und fein Ziegel durch Feuchtig: feit und Moos angegriffen fei. Man muß gestehen, die Dacher find alle rein und icon; aber die Gute ber Ziegeln mag auch etwas bagu beitragen; wenigstens in alten Zeiten hat man folche in biefen Gegenden konbar gebrannt.

Der hängende Turm ist ein abicheulicher Anblick und doch höchst wahrscheinlich, daß er mit Fleiß so gebaut worden. Ich erskläre mir diese Thorheit solgendermaßen. In den Zeiten der städtischen Unruhen ward jedes große Gebäude zur Festung, aus der jede mächtige Familie einen Turm erhob. Nach und nach wurde dies zu einer Luste und Shrensache, jeder wollte auch mit einem Turm prangen, und als zulest die geraden Türme gar zu alltäglich waren, so baute man einen schiefen. Auch haben Architekt und Besitzer ihren Zweck erreicht; man sieht an den vielen geraden, schlanken Türmen hin und jucht den frummen. Ich war nacher oben auf demselben. Die Backreinschichten liegen horizontal. Mit gutem bindendem Kitt und eisernen Ankern kann man schon tolles

Beug machen.

Bologna, den 19. Oftober abends.

Meinen Tag habe ich bestmöglichst angewendet, um zu sehen und wiederzusehen; aber es geht mit der Kunst wie mit dem Leben: je weiter man hineinkonnnt, je breiter wird sie. Un diesem himmel treten wieder neue Gestirne hervor, die ich nicht berechnen kann, und die nich irre machen: die Carracci, Guido, Dominichin, in einer spätern glücklichern Kunstzeit entsprungen; sie aber wahrbaft zu genießen, gehört Wissen und Urteil, welches mir abgeht und nur nach und nach erworden werden kann. Ein großes hinderwis der reinen Betrachtung und der unmittelbaren Einsicht sind die meist unsinnigen Gegenstände der Vilder, über die man toll wird, indem man sie verehren und lieben möchte.

Es ist, als da sich die Kinder Gottes mit den Töchtern der Meniden vermählten: daraus entstanden manderlei Ungeheuer. Indem der himmlische Sinn des Guido, sein Vinsel, ber nur bas Vollkommenste, was geschaut werden kann, hätte malen sollen, dich anzieht, so möchtest du gleich die Augen von den abscheulich dummen, mit keinen Scheltworten der Welt genug zu erniedrigenden Gegenständen weakehren, und so geht es durchaus: man ist immer auf ber Anatomic, dem Rabenfteine, dem Schindanger, immer Leiden bes Selben, niemals Sandlung, nie ein gegenwärtig Intereffe, immer etwas phantaftisch von außen Erwartetes. Entweder Missethäter oder Berzuckte. Berbrecher oder Narren, wo denn der Maler. um sich zu retten, einen nachten Kerl, eine hübsche Zuschauerin herbeischleppt, allenfalls feine geiftlichen Selden als Gliedermanner traftiert und ihnen recht ichone Kaltenmantel überwirft. Da ist nichts, mas einen menschlichen Beariff aabe. Unter gehn Sujets nicht eins, das man hatte malen follen, und das eine hat der Rünftler nicht von ber rechten Seite nehmen dürfen.

Das große Bild von Guido in der Kirche der Mendicanti ist alles, was man malen, aber auch alles, was man Unsinniges bestellen und dem Künstler zumuten kann. Es ist ein Votivbild. Ich glaube, der ganze Senat hat es gelobt und auch ersunden. Die beiden Engel, die wert wären, eine Psyche in ihrem Unglück zu trösten, müssen bier —

Der heilige Proclus, eine schöne Figur; aber bann die andern, Bischöfe und Kfassen! Unten sind himmlische Kinder, die mit Attributen spielen. Der Maler, dem das Messer an der Kehle saß, suchte sich zu helsen, wie er konnte, er mühte sich ab, nur um zu zeigen, daß nicht er der Barbar sei.

Zwei nadte Figuren von Guido: ein Johannes in der Bufte, ein Sebastian, wie köstlich gemalt! und was sagen sie? Der eine

sperrt das Maul auf, und der andere frümmt sich.

Betrachte ich in diesem Unmut die Geschichte, so möchte ich sagen: der Glaube hat die Künste wieder hervorgehoben, der Abersglaube hingegen ist Herr über sie geworden und hat sie abermals zu Grunde gerichtet.

Nach Tische etwas milder und weniger anmaßlich gestimmt als heute früh, bemerkte ich solgendes in meine Schreibtasel: Im Palast Tanari ist ein berühmtes Vild von Guido, die säugende Maria vorstellend, über Lebensgröße, der Kops, als wenn ihn ein Gott gemalt hätte; unbeschreiblich ist der Ausdruck, mit welchem sie auf den säugenden Unden heruntersieht. Mit scheint es eine stille, tiese Duldung, nicht als wenn sie ein Kind der Liebe und Freude, sondern ein untergeschobenes himmlisches Wechseltsind nur so an sich zehren ließe, weil es nun einmal nicht anders ist und sie in tiesster Demut gar nicht begreift, wie sie dazu kommt. Ter übrige Raum ist durch ein ungeheures Gewand ausgefüllt, welches die Kenner höchlich preisen; ich wußte nicht recht, was ich daraus machen sollte. Auch sind die Farben dunkter geworden; das Zimmer und der Tag waren nicht die hellsten.

Chnerachtet der Berwirrung, in der ich mich befinde, fühle ich doch schon, daß Uebung, Bekanntschaft und Neigung mir schon in diesen Fregerten zu Silfe kommen. So sprach mich eine Beichneidung von Guercin mächtig an, weil ich den Mann schon kenne und liebe. Ich verzieh den unkeidlichen Gegenstand und freute mich an der Ausführung. — Gemalt, was man sich denken tann; alles daran

respektabel und vollendet, als wenn's Emaille war'.

Und so geht mir's denn wie Bileam, dem konfusen Propheten, welcher segnete, da er zu fluchen gedachte, und dies würde noch öfter

ber Fall fein, wenn ich länger verweilte.

Trifft man denn gar wieder einmal auf eine Arbeit von Raphael, oder die ihm wenigstens mit einiger Wahrscheinlichkeit ausgeschrieben wird, so ist man gleich vollkommen geheilt und froh. So habe ich eine heilige Agatha gefunden, ein kostbares, obgleich nicht ganz wohl erhaltenes Bild. Der Künstler hat ihr eine gesunde, sichere Jungfräulschkeit gegeben, doch ohne Kälte und Roheit. Ich habe mir die Gestalt wohl gemerkt und werde ihr im Geist meine Iphigenie vorlesen und meine Heldin nichts sagen sassen, was diese Hellige nicht aussprechen möchte.

Ta ich nun wieder einmal dieser süßen Bürde gedenke, die ich auf meiner Wanderung mit mir führe, so kann ich nicht verschweigen, daß zu den großen Kunste und Naturgegenständen, durch die ich mich durcharbeiten muß, noch eine wundersame Folge von poetischen Gestalten hindurchzieht, die mich beunruhigen. Bon Cento herüber wollte ich meine Arbeit an Jphigenia forrseßen, aber was geschah! Der Geist führte mir das Argument der Jphigenia in Delphi vor die Seele, und ich mußte es ausbilden. So kurz als möglich sei

es hier verzeichnet.

Elektra, in gewisser Hoffnung, daß Drest das Bild der taurischen Diana nach Delphi bringen werde, erscheint in dem Tempel des Apoll und widmet die grausame Art, die so viel Unheil in Belops' Hause angerichtet, als schließliches Sühnopser dem Gotte. Zu ihr tritt leider einer der Griechen und erzählt, wie er Drest und

Bylades nach Tauris begleitet, die beiden Freunde zum Tode führen sehen und sich glücklich gerettet. Die leidenschaftliche Elektra kennt sich selbst nicht und weiß nicht, ob sie gegen Götter oder Menschen ihre But richten soll. Indessen sind Phigenien, Orest und Phlades gleichfalls zu Delphi angekommen. Iphigeniens heilige Ruhe kontrastiert gar merkwürdig mit Elektrens irdischer Leidenschaften, wechsclieitig unerkannt, zusammentressen. Der entsslohene Grieche erblickt Iphigenien, erkennt die Priesterin, welche die Freunde geopsert, und entdeckt es Elektren. Diese ist im Bezwiss, mit demselbigen Beil, welches sie dem Altar wieder entresst, Iphigenien zu ermorden, als eine glückliche Wendung dieses letzte schreckliche lechel von den Geschwistern abwendet. Wenn diese Sene gelingt, so ist nicht leicht etwas Größeres und Nührenderes auf dem Theater geschen worden.

nehmen, wenn auch der Beist willig ware!

Indem ich mich nun in dem Drang einer folden Neberfüllung bes Guten und Wünschenswerten geängstigt fühle, so muß ich meine Freunde an einen Traum erinnern, der mir, es wird eben ein Jahr sein, bedeutend genug schien. Es träumte mir nämlich: ich landete mit einem ziemlich großen Kahn an einer fruchtbaren, reich bewach: senen Insel, von der mir bewußt war, daß daselbst die schönsten Fafanen zu haben seien. Auch handelte ich sogleich mit den Ginwohnern um foldes Gefieder, welches fie auch fogleich häufig, getötet, herbeibrachten. Es waren wohl Kafanen, wie aber der Traum alles umzubilden pfleat, so erblickte man lange, farbig beaugte Schweife, wie von Pfauen oder feltenen Paradiesvögeln. Diese brachte man mir ichochweise ins Schiff, legte fie mit ben Röpfen nach innen, jo zierlich gehäuft, daß die langen bunten Federschweife, nach außen hängend, im Sonnenglang den herrlichsten Schober bildeten, den man sich denken kann, und zwar so reich, daß für den Steuernden und die Rudernden kaum hinten und vorn geringe Räume verblieben. So durchschnitten wir die ruhige Flut, und ich nannte mir indeffen schon die Freunde, denen ich von diesen bunten Echäten mitteilen wollte. Zulett in einem großen Safen landend. verlor ich mich zwischen ungeheuer bemafteten Schiffen, wo ich von Berbeck auf Berbeck ftieg, um meinem kleinen Kahn einen fichern Landungsplak zu fuchen.

Un joschen Wahnbildern ergößen wir uns, die, weil sie aus uns selbst entspringen, wohl Analogie mit unserm übrigen Leben

und Schicksalen haben muffen.

Nun war ich auch in der berühmten wissenschaftlichen Anstalt, das Institut oder die Studien genannt. Das große Gebäude, besonders der innere Hof, sieht erusthaft genug aus, obgleich nicht von der besten Baukunst. Auf den Treppen und Korridors sehlt es nicht an Stucco: und Freskozierden; alles ist anständig und

würdig, und über die mannigfaltigen schönen und wissenswerten Tinge, die hier zusammengebracht worden, erstaunt man billig, doch will co einem Teurschen dabei nicht wohl zu Mute werden, der eine

freiere Studienweise gewohnt ift.

Mir fiel eine frühere Bemerkung hier wieder in die Gedanken. daß fich der Monich im Gange der alles verändernden Zeit jo ichwer los macht von dem, mas eine Sache zuerft gewesen, wenn ihre Beitimmung in der Kolge fich auch verändert. Die driftlichen Rirchen halten noch immer an der Bafilikenform, wenngleich die Tempel= gestalt vielleicht dem Kultus vorteilhafter wäre. Wissenschaftliche Unitalten haben noch das flösterliche Unsehen, weil in solchen frommen Bezirfen die Studien guerft Raum und Hube gewannen. Die Gerichtsfäle der Italiener find jo weit und hoch, als das Bermögen einer Gemeinde gureicht; man glaubt auf dem Marttplate unter freiem Himmel zu sein, wo sonst Recht gesprochen wurde. Und bauen wir nicht noch immer die größten Theater mit allem Zubehör unter ein Dach, als wenn es die erste Megbude wäre, die man auf furze Zeit von Brettern zusammenschlug? Durch den ungeheuern Zudrang der Wißbegierigen um die Zeit der Reformation wurden die Eduler in Bürgerhäuser getrieben: aber wie lange hat es nicht gedauert, bis wir unsere Waisenhäuser aufthaten und den armen Kindern diese so notwendige Welterziehung verschafften?

Bologna, den 20. Oftober abende.

Diesen heitern, schönen Tag habe ich ganz unter freiem Simmes zugebracht. Kaum nahe ich mich den Bergen, so werde ich schon wieder vom Gestein angezogen. Ich komme mir vor wie Antäus, der sich immer neu gestärkt fühlt, je kräftiger man ihn mit seiner Mutter Erde in Berührung bringt.

Ich ritt nach Laberno, wo der jogenannte Bologneier Schweripat gefunden wird, woraus man die fleinen Luchen bereitet, welche kalciniert im Tunkeln leuchten, wenn sie vorher dem Lichte ausgesetzt

gewesen, und die man hier furz und gut Fosfori nennt.

Auf dem Wege sand ich schon ganze Helsen Fraueneis zu Tage anstehend, nachdem ich ein sandiges Thongebirg hinter mir gelassen hatte. Bet einer Ziegeslütte geht ein Wasserriß hinunter, in welchen sich wiele kleinere ergießen. Man glaubt zuerst einen ausgeschwenmten Lehmhügel zu sehen, der vom Regen ausgewaschen wäre, doch konnte ich bei näherer Betrachtung von seiner Natur so viel entdecken: das feste Gestein, woraus dieser Teil des Gebirges besteht, ist ein sehr seinblättriger Schieferthon, welcher mit Gips abwechselt. Das schieferige Gestein ist so innig mit Schwefelkies gemischt, daß es, von Luft und Feuchtigkeit berührt, sich ganz und gar verändert: es schwilkauf, die Lagen verlieren sich, es entsehr eine Art Letten, muschlig, zerbröckelt, auf den Flächen glänzend, wie Steinkohlen. Dur an großen Stücken, deren ich mehrere zerichtug und beide Gestalten

deutlich wahrnahm, konnte man sich von dem Uebergange, von der Unbildung überzeugen. Zugleich sieht man die nuichligen Flächen nit weißen Puntten beschlagen; manchmal sind gelde Kartieen drin; io zerfällt nach und nach die ganze Sbersläche, und der Higel sieht wie ein verwitterter Schwefelties im großen aus. Es sinden sich unter den Lagen auch härtere, grüne und rote. Schwefelties hab'

ich in dem Geftein auch öfters angeflogen gefunden.

Nun stieg ich in den Schluchten des bröcklich aufgelöften Gebirgs hinauf, wie fie von den letten Regenguffen durchmaschen waren, und fand zu meiner Freude ben gesuchten Schwerfpat häufig, meift in unvollkommener Ciform, an mehrern Stellen bes eben zerfallenden Gebirgs hervorschauen, teils ziemlich rein, teils noch von dem Thon, in welchem er ftaf, genau umgeben. Daß es keine Geschiebe seien, davon kann man sich beim ersten Anblick überzeugen. Db fie aleichzeitig mit der Schieferthonlage, oder ob fie erst bei Aufblähung ober Zersetzung berselben entstanden, verdient eine nähere Untersuchung. Die von mir aufgefundenen Stude nähern sich, größer oder fleiner, einer unvollkommenen Gigestalt; die fleinsten geben auch wohl in eine undeutliche Kristallform über. Das schwerfte Stud, welches ich gefunden, wiegt fiebzehn Lot. Auch fand ich in demselbigen Thon loje, vollkommene Gipskriftalle. Rähere Bestimmung werden Renner an den Stücken, die ich mitbringe, zu entwickeln miffen. Und ich ware nun alfo ichon wieder mit Steinen belaftet! Gin Achtelszentner Diefes Schwerfpats habe ich aufgepackt.

Nachts.

Wie viel hätte ich noch zu sagen, wenn ich alses gestehen wollte, was mir an diesem schönen Tage durch den Kopf ging! Aber mein Verlangen ist stärker als meine Gedanken. Ich sühle mich unwiderzstehlich vorwärts gezogen; nur mit Mühe sammle ich mich an dem Gegenwärtigen. Und es scheint, der Hinnel erhört mich. Es meldet sich ein Vetturin gerade nach Kom, und so werde ich übermorgen unaushaltsam dorthin abgehen. Da muß ich denn wohl heute und morgen nach meinen Sachen sehen, manches besorgen und wegarbeiten.

Lojano auf den Apenninen, den 21. Oftober abende.

Ob ich mich heute felbst aus Bologna getrieben, oder ob ich darans gejagt worden, wüßte ich nicht zu sagen. Genug, ich erzgriff mit Leidenschaft einen schnellern Anlaß, abzureisen. Nun bin ich hier in einem esenden Wirtshause, in Gesellschaft eines päpstlichen Offiziers, der nach Perugia, seiner Baterstadt, geht. Als ich mich zu ihm in den zweiräderigen Wagen setze, machte ich ihm, um etwas zu reden, das Kompsiment, daß ich als ein Teutscher, der gewohnt sei, mit Soldaten umzugehen, sehr angenehm sinde, nun mit einem päpstlichen Offizier in Gesellschaft zu reisen.

Nehmt mir nicht übel, versetzte er darauf, Ihr könnt wohl eine Reigung zum Soldatenstande haben; denn ich höre, in Deutschland ist alles Militär; aber was nitch betrifft, obgleich unser Dienst sehr läßlich ist und ich in Bologna, wo ich in Garnison stehe, meiner Bequemlichkeit vollkommen pslegen kann, so wollte ich doch, daß ich diese Jacke los wäre und das Gütchen meines Vaters verwaltete. Ich bin aber der jüngere Sohn, und so nuß ich mir's gefallen lassen.

Giredo, ben 22. Oftober abends.

Giredo, auch ein kleines Reft auf den Apenninen, wo ich mich recht glücklich fühle, meinen Wünschen entgegenreisend. Heute geziellten sich, reitend, ein Herr und eine Tane zu und, ein Engländer mit einer sogenannten Schwester. Ihre Pferde sind schön, ie reisen aber ohne Bedienung, und der Herr macht, wie es scheint, zugleich den Reitknecht und den Kammerdiener. Sie finden überall zu klagen; man glaubt einige Blätter im Archenholz zu lesen.

Die Avenninen find mir ein merfwürdiges Stück Welt. die große Fläche der Regionen des Pos folgt ein Gebirg, das sich aus ber Tiefe erhebt, um zwischen zwei Meeren sudwarts bas feste Land zu endigen. Bare die Gebirgsart nicht zu fteil, zu hoch über der Meeresfläche, nicht so sonderbar verschlungen, daß Ebbe und Flut vor alten Zeiten mehr und länger hätten hereinwirken, größere Klächen bilden und überspülen fönnen, so wäre es eins der schönsten Länder in dem herrlichsten Klima, etwas höher als das andere Land. So aber ift's ein feltsam Gewebe von Bergruden gegen einander; oft fieht man gar nicht ab, wohin das Waffer seinen Ablauf nehmen will. Wären die Thäler besser ausgefüllt, die Flächen mehr platt und überspült, so könnte man das Land mit Böhmen pergleichen, nur daß die Berge auf alle Weise einen andern Charafter haben. Doch muß man sich keine Bergmuste, sondern ein meist bebautes, obgleich gebirgiges Land vorstellen. Kaftanien kommen hier sehr schon, der Beizen ist trefflich und die Saat schon hubsch grun. Immergrune Gichen mit fleinen Blattern fteben am Wege, um die Kirchen und Kapellen aber schlanke Inpressen.

Gestern abend war das Wetter trübe, heute ist's wieder hell

und schön.

Foligno, den 25. Oftober abends.

Zwei Abende habe ich nicht geschrieben. Die Herbergen waren so schlecht, daß an kein Auslegen eines Blattes zu denken war. Auch fängt es mir an, ein bischen verworren zu werden; denn seit der Abreise von Benedig spinnt sich der Neiserocken nicht so schön und glatt mehr ab.

Den 23. früh, unserer Uhr um Zehne, kamen wir aus den Apenminen hervor und sahen Florenz liegen in einem weiten Thal,

das unglaublich bebaut und ins Unendliche mit Villen und Häufern besät ist.

Die Stadt hatte ich eiligst durchlausen, den Dom, das Baptisterium. Hier thut sich wieder eine ganz neue, mir unbekannte Belt auf, an der ich nicht verweisen will. Der Garten Boboli

liegt föstlich. Ich eilte so schnell heraus als hinein.

Der Stadt sieht man den Volksreichtum an, der sie erdaut hat; man erkennt, daß sie sich einer Felge von glücklichen Regierungen erfreute. Ueberhaupt sällt es auf, was in Toskana gleich die öffentlichen Werke, Wege, Vrücken sür ein schönes, grandioses Unsehen haben. Es ist hier alles zugleich tüchtig und reinlich; Gebrauch und Nutzen mit Annunt sind beabssichtigt; überall fäßt sich eine belebende Sorgfalt bemerken. Der Staat des Kapstes sinzgegen scheint sich nur zu erhalten, weil ihn die Erde nicht vers

idlingen will.

Wenn ich neulich von den Apenninen fagte, mas fie fein könnten, das ift nun Toskana: weil es fo viel tiefer lag, jo hat bas alte Meer recht feine Schuldigteit gethan und tiefen Lehmboden aufgehäuft. Er ift hellgelb und leicht zu verarbeiten. Gie pflügen tief, aber noch recht auf die ursprüngliche Art: ihr Pflug hat keine Räder, und die Pflugschar ist nicht beweglich. So schleppt sie der Bauer, hinter seinen Ochsen gebückt, einher und wühlt die Erde auf. Es wird bis fünfmal gepflügt; wenigen und nur fehr leichten Dünger streuen sie mit den Sanden. Endlich faen fie den Weizen, dann häufen sie schmale Sotteln auf; dazwischen entstehen tiefe Burchen, alles jo gerichtet, daß das Regenwaffer ablaufen niuß. Die Frucht mächst nun auf den Sotteln in die Sohe; in den Kurchen gehen fie hin und her, wenn fie jäten. Diese Verfahrungsart ist begreiflich, wo Rässe zu fürchten ist; warum sie es aber auf den schönsten Gebreiten thun, kann ich nicht einsehen. Diese Betrachtung machte ich bei Arezzo, wo fich eine herrliche Plaine aufthut. Reiner tann man fein Feld sehen, nirgends auch nur eine Erdscholle, alles tlar wie gesieht. Der Weizen gedeiht hier recht schön, und er scheint hier alle seiner Natur gemäßen Bestimmungen zu finden. zweite Sahr bauen fie Bohnen für die Pferde, die hier keinen Safer bekommen. Es werden auch Lupinen gefät, die jetzt schon vortrefflich grün ftehen und im März Früchte bringen. Auch der Lein hat schon gekeimt; er bleibt den Winter über und wird durch den Frost nur dauerhafter.

Die Delbäume find wunderliche Pflanzen; sie sehen fast wie Weiden, verlieren auch den Kern, und die Rinde flasst aus einander. Aber sie haben dem ungeachtet ein sesteren Ansehen. Man sieht auch dem Holze au, daß es langsam wächst und sich unfäglich sein organissiert. Das Blatt ist weidenartig, nur weniger Plätter am Zweige. Um Florenz, an den Bergen, ist alles mit Delbäumen und Weinsticken bevslauzt; dazwischen wird das Erdreich zu Körnern benutzt. Bei Arczzo und so weiter läßt man die Felder freier. Ich sinde,

daß man dem Epheu nicht genug abwehrt, ber ben Delbäumen und andern ichadlich ift, da es jo ein Leichtes mare, ihn zu zerfibren. Wiesen sieht man gar nicht. Man sagt, das türkische Korn zehre ben Boden aus; seitdem es eingeführt worden, habe der Ackerbau in anderm Betracht verloren. Ich glaube es wohl, bei bem ae-

ringen Dünger.

Gestern abend habe ich von meinem Sauptmann Abschied genommen, mit der Versicherung, mit dem Versprechen, ihn auf meiner Rückreise in Bologna zu besuchen. Er ist ein mahrer Repräsentant vieler seiner Landsleute. Sier einiges, das ihn besonders bezeichnet. Da ich oft still und nachdenklich mar, sagte er einmal: Che pensa! non deve mai pensar l'uomo, pensando s'invecchia. Tas tit verdolmejcht. Was denkt zur viel! Ter Menich muß niemals denken, denkend altert man nur. Und nach einigem Gespräch: Non deve fermarsi l'uomo in una sola cosa, perchè allora divien matto: bisogna aver mille cose, una confusione nella testa. Qui beutsch: Der Mensch muß fich nicht auf eine einzige Sache heften. benn da wird er toll; man muß taufend Sachen, eine Konfusion im Ropfe haben.

Der gute Mann konnte freilich nicht wiffen, daß ich eben barum still und nachdenkend war, weil eine Konfusion von alten und neuen Gegenständen mir den Kovi verwirrte. Die Bildung eines folden Italieners wird man noch flarer aus folgendem erfennen. Da er wohl merkte, daß ich Protestant sei, sagte er nach einigem Umichweif, ich möchte ihm doch gewisse Fragen erlauben; denn er habe so viel Wunderliches von uns Protestanten gehört, worüber

er endlich einmal Gewifiheit zu haben münsche.

Dürft ihr benn, jo fragte er, mit einem hübschen Mädchen auf einem guten Tug leben, ohne mit ihr grade verheiratet gu fein?

Erlauben euch das eure Briefter?

Ach erwiderte darauf: Unsere Priester sind fluge Leute, welche von solchen Kleinigkeiten feine Notis nehmen. Freilich, wenn wir fie darum fragen wollten, so würden fie es uns nicht erlauben.

Ihr braucht sie also nicht zu fragen? rief er aus. Dihr Blücklichen! und da ihr ihnen nicht beichtet, jo erfahren jie's nicht.

Sierauf erging er fich in Schelten und Migbilligen feiner

Pfaffen und in dem Preise unserer seligen Freiheit.

Bas jedoch die Beichte betrifft, führ er fort, wie verhält es fich damit? Man erzählt uns, daß alle Menschen, auch die feine Christen find, bennoch beichten muffen; weil fie aber in ihrer Berstockung nicht das Rechte treffen können, so beichten sie einem alten Baume, welches denn freilich lächerlich und gottlos genug ist, aber doch beweist, daß sie die Notwendigfeit der Beichte anerkennen.

Hierauf erflärte ich ihm unfere Begriffe von der Beichte, und wie es dabei zugehe. Das fam ihm fehr bequem vor; er meinte aber, es sei ungefähr eben so gut, als wenn man einem Baum beichtete. Nach einigem Zaubern ersucht' er mich fehr ernsthaft, über

einen andern Punkt ihm redlich Auskunft zu geben: er habe nämelich aus dem Munde eines seiner Priester, der ein wahrhafter Mann sei, gehört, daß wir unsere Schwestern heiraten dürsten, welches denn doch eine starte Sache sei. Alls ich diesen Punkt versneinte und ihm einige menschliche Begriffe von unserer Lehre beisbringen wollte, niochte er nicht sonderlich darauf merken; denn es kam ihm zu alltäglich vor, und er wandte sich zu einer neuen Frage.

Man versichert uns, sagte er, daß Friedrich der Große, welcher so viele Siege selbst über die Gläubigen davon getragen und die Welt mit seinem Ruhm erfüllt, daß er, den jedermann für einen Keher hält, wirklich fatholisch sei und vom Kapste die Erlaubnis habe, es zu verheimlichen; denn er konnnt, wie man weiß, in keine eurer Kirchen, verrichtet aber seinen Gottesdienst in einer unterzirdisch Kapelle, mit zerknirschten Serzen, daß er die heilige Religion nicht öfsentlich bekennen darf; denn freilich, wenn er das thäte, würden ihn seine Preußen, die ein bestialisches Volk und wütende Ketzer sind, auf der Stelle totschlagen, wodurch denn der Sache nicht geholfen wäre. Deswegen hat ihm der heilige Vater iene Erlaubnis gegeben; dafür er denn aber auch die alleinseligsmachende Religion im stillen so viel ausbreitet und begünstigt als möglich.

Ich ließ das alles gelten und erwiderte nur, da es ein großes Geheinnis sei, könnte freilich niemand davon Zeugnis geben. Unsere fernere Unterhaltung war ungefähr immer von derselben Irt, so daß ich mich über die kluge Geistlichkeit wundern nußte, welche alles abzulehnen und zu entstellen sucht, was den dunseln kreis ihrer herkömmlichen Lehre durchbrechen und verwirren könnte.

Ich versieß Berugia an einem herrlichen Morgen und fühlte die Seligkeit, wieder allein zu sein. Die Lage der Stadt ist schön, der Anblick des Sees höchst erfreullich. Ich habe mir die Rikder wohl eingedrückt. Der Weg ging erst hinad, dann in einem frohen, an beiden Seiten in der Kerne von Sigeln eingesakten Thale hin:

endlich sah ich Alisisi liegen.

Aus Falladio und Volkmann wußte ich, daß ein köftlicher Tempel der Minerva, zu Zeiten Augustö gebaut, noch volkkommen erhalten dasiehe. Ich verließ bei Madonna del Angelo meinen Betturin, der seinen Weg nach Foligno versolgte, und stieg unter einem starken Wind nach Assisi hinauf; denn ich sehnte nich, durch die für mich so einsame Welt eine Fußwanderung anzustellen. Die ungeheuern Substruktionen der babylonisch über einander getürmten Mirchen, wo der heilige Franziskus ruht, ließ ich links, mit Absneigung; denn ich dachte mir, daß darin die Köpfe so wie mein Hauptmannskopf gestempelt würden. Dann fragte ich einen hübschen Jungen nach der Maria della Minerva; er begleitete mich die Stadt hinauf, die an einen Berg gebaut ist. Endlich gelangten wir in die eigentliche alte Stadt: und siehe, das löblichste Werk stand vor meinen Wagen, das erste vollständige Tenkmal der alten Zeit,

bas ich erblickte. Ein bescheidener Tempel, wie er sich für eine so fleine Stadt ichickte, und boch jo vollkommen, jo icon gedacht, bag er überall glangen murbe. Nun vorerft von feiner Stellung! Geitbem ich in Bitruv und Palladio gelejen, wie man Städte bauen, Tempel und öffentliche Gebäude ftellen muffe, habe ich einen großen Respett vor solchen Dingen. Auch hierin waren die Alten so groß im Natürlichen. Der Tempel fteht auf der iconen mittlern Sobe des Berges, wo eben zwei Sugel zusammentreffen, auf dem Plat, der noch jett der Blat heißt. Diefer freigt felbit ein wenig an, und es fommen auf demielben vier Stragen quiammen, die ein fehr gedrücktes Andreasfreuz machen, zwei von unten herauf, zwei von oben herunter. Wahrscheinlich franden zur alten Zeit die Säufer noch nicht, die jest, dem Tempel gegenüber gebaut, die Aussicht versverren. Tenft man fie weg, jo blidte man gegen Mittag in die reichste Gegend, und zugleich murbe Minervens Beiligtum von allen Seiten ber gesehen. Die Anlage der Stragen mag alt fein; denn fie folgen aus der Gestalt und dem Abhange des Berges. Der Tempel steht nicht in der Mitte des Plages, aber jo gerichtet, daß er dem von Rom Berauffommenden verfürzt gar icon fichtbar wird. Nicht allein das Gebäude sollte man zeichnen, sondern auch die glückliche Stellung.

Un der Kaffade konnte ich mich nicht satt sehen, wie genialisch konsequent auch hier der Künftler gehandelt. Die Ordnung ift to: rinthisch, die Säulenweiten etwas über zwei Model. Die Säulen: füße und die Blatten darunter icheinen auf Biedestalen zu stehen. aber es icheint auch nur: benn ber Sociel ift fünfmal burchichnitten. und jedesmal gehen fünf Stufen zwischen ben Säulen hinauf, ba man benn auf die Fläche gelangt, worauf eigentlich die Säulen stehen und von welcher man auch in den Tempel hineingeht. Das Wagitud. ben Codel zu durchichneiden, mar bier am rechten Plate: benn da der Tempel am Berge liegt, jo hatte die Treppe, die gu ihm hinaufführte, viel zu weit vorgelegt werden muffen und murde ben Blat verengt haben. Wie viel Stufen noch unterhalb gelegen. lät sich nicht bestimmen; sie sind außer wenigen verschüttet und zugepflastert. Ungern riß ich nich von dem Anblick sos und nahm mir por, alle Architeften auf dieses Gebäude aufmerksam zu machen. damit uns ein genauer Rig bavon gufame: benn mas leberlieferung für ein ichlechtes Ding fei, mußte ich diesesmal wieder bemerfen. Palladio, auf den ich alles vertraute, gibt zwar dieses Tempels Bild, er kann ihn aber nicht selbst gesehen haben; benn er setzt wirklich Liedestale auf die Fläche, wodurch die Säulen un: mäßig in die Sohe fommen und ein garstiges, Palmprenisches Un= geheuer entsteht, anstatt daß in der Wirklichkeit ein ruhiger, lieblicher, das Auge und den Verstand befriedigender Anblick erfreut. Was sich durch die Beschauung dieses Werks in mir entwickelt, ist nicht auszusprechen und wird ewige Früchte bringen.

Ich ging am schönften Abend bie römische Strage bergab, im

Gemüt zum schönsten beruhiget, als ich hinter mir rauhe, beftiger Etimmen vernahm, die unter einander frritten. Ich vermutete, daß es die Sbirren sein möchten, die ich icon in der Stadt bemerkt hatte. Ich ging gelassen vor mich hin und horchte hinterwärts. Ta fonnte ich nun gar bald bemerken, daß es auf mich gemünzt sei. Bier solcher Menschen, zwei davon mit Flinten bewassnet, in unerfreulicher Gestalt, gingen vor mir vorbei, brummten, kehrten nach einigen Schriften gurud und umgaben mich. Sie fragten, wer ich märe und mas ich hier thäte? Ich ermiderte, ich sei ein Fremder. der seinen Weg über Affisi zu Fuße mache, indessen der Betturin nach Koliano fabre. Dies kam ihnen nicht wahrscheinlich vor. daß iemand einen Wagen bezahle und zu Kuße gebe. Sie fragten, ob ich im Gran Convento gewesen sei? Ich verneinte dies und ver= , ficherte ihnen, ich kenne das Gebäude von alten Zeiten ber. ich aber ein Baumeifter sei, habe ich diesmal nur die Maria della Minerva in Augenschein genommen, welches, wie fie wüßten, ein musterhaftes Gebäude sei. Das leugneten sie nicht, nahmen aber sehr übel, daß ich dem Heiligen meine Aufwartung nicht gemacht, und gaben ihren Verdacht zu erfennen, daß wohl mein Sandwerk fein möchte, Kontrebande einzuschwärzen. Ich zeigte ihnen das Lächerliche, daß ein Mensch, der allein auf der Straße gehe, ohne Ranzen, mit leeren Taschen, für einen Kontrebandisten gehalten werden solle. Darauf erbot ich mich, mit ihnen nach der Stadt zurück und zum Podestà zu gehen, ihm meine Paviere vorzulegen. da er mich denn als einen ehrenvollen Fremden anerkennen werde. Sie brummten hierauf und meinten, es sei nicht nötig, und als ich mich immerfort mit entschiedenem Ernst betrug, entfernten sie sich endlich wieder nach der Stadt zu. Ich sah ihnen nach. Da gingen nun diese rohen Kerls im Bordergrunde, und hinter ihnen her blickte mich die liebliche Minerva noch einmal sehr freundlich und tröstend an; dann schaute ich links auf den triften Dom des heiligen Frangistus und wollte meinen Weg verfolgen, als einer ber Unbewaffneten sich von der Truppe sonderte und gang freundlich auf mich loskam. Grüßend fagte er fogleich . . . Ihr folltet, mein Berr Fremder, wenigstens mir ein Trinkgeld geben; denn ich verfichere, daß ich Euch alsobald für einen braven Mann gehalten und dies laut gegen meine Gefellen erklart habe. Das find aber Sittöpfe und gleich oben hingus und haben feine Weltkenntnis. Auch werdet Ihr bemerft haben, daß ich Guern Worten zuerft Beifall und Gewicht aab. Ich lobte ihn deshalb und ersuchte ihn, ehrenhafte Fremde, die nach Affifi sowohl wegen der Religion als wegen der Kunst kämen. zu beschüten, besonders die Baumeifter, die zum Ruhme der Stadt den Minerventempel, den man noch niemals recht gezeichnet und in Rupfer gestochen, nunmehr messen und abzeichnen wollten. möchte ihnen zur Sand gehen, da sie sich benn gewiß dankbar er= weisen würden. Und somit drückte ich ihm einige Silberstücke in die Sand, die ihn über seine Erwartung erfreuten. Er bat mich,

ja wiederzukommen, besonders müsse ich das Fest des Heitigen nicht versäumen, wo ich mich mit größter Sicherheit erbauen und vergnügen sollte. Ja, wenn es mir, als einem hübschen Manne, wie billig, um ein hübsches Frauenzimmer zu thun sei, so könne er mir versichern, daß die schönste und ehrbarste Frau von ganz Assission seine Emvekhung mich mit Freuden aufnehmen werde. Er schied nun, betcuernd, daß er noch heute abend bei dem Grabe des Heiten wolle. So trennten wir uns, und mir war sehr wohl, nit der Natur und mit mir selbst wieder allein zu sein. Der Weg nach Foligno war einer der schönsten und annutigsten Spaierzgänge, die ich jemals zurückgelegt. Vier volle Stunden an einem

Berge hin, rechts ein reichbebautes Thal.

Mit den Vetturinen ist es eine leidige Fahrt; das beste, daß man ihnen bequem zu Ruße solgen kann. Bon Ferrara lass' ich mich nun immer bis bieber so fortschleppen. Tieses Ftalien, von Natur höchlich begünstiget, blieb in allem Mechanischen und Techen nichen, worauf das eine bequemere und früscher Tebensweis gez aründet ist, gegen alle Länder unendlich zurück. Das Fubrwerf der Betrurine, welches noch Sedia, ein Sessel, heißt, ist gewiß aus den alten Tragsesseln entstanden, in welchen sich Frauen, ältere und vornehmere Versonen von Maultieren tragen ließen. Statt des hintern Maultiers, das man hervor neben die Gabel svannte, setzte man zwei Käder unter, und an keine weitere Verbesserung ward gedacht. Mon wird, wie vor Jahrhunderten, noch immer sortz geschacht; und so sind sie in ihren Wohnungen und allem.

Wenn man die erfte poetische Idee, daß die Menichen meist unter freiem Himmel lebten und sich gelegentlich manchmal aus Not in Söhlen zurückzogen, noch realisiert sehen will, so muß man die Gebäude hier herum, besonders auf dem Lande, betreten, gang im Sinn und Geichmad ber Boblen. Gine jo unglaubliche Sorglojigkeit haben fie, um über dem Nachdenken nicht zu veralten. Mit unerhörtem Leichtfinn verfäumen fie, fich auf den Winter, auf langere Nächte porzubereiten, und leiden beshalb einen auten Teil des Jahres wie die Sunde. Sier in Koligno, in einer völlig Somerifchen Saushaltung, wo alles um ein auf ber Erde brennendes Keuer in einer großen Salle versammelt ist, ichreit und lärmt, am langen Tische speist, wie die Hochzeit von Kana gemalt wird, ergreife ich die Gelegenheit, dieses ju schreiben, da einer ein Tintenfaß holen läßt, woran ich unter solchen Umständen nicht gedacht hätte. Aber man sieht auch diesem Blatt die Kälte und die Unbequemlichkeit meines Schreibtisches an.

Jett fühl' ich wohl die Verwegenheit, unvorbereitet und uns begleitet in dieses Land zu gehen. Mit dem verschiedenen Gelde, den Vetturinen, den Preisen, den schlechten Wirtshäusern ist es eine tagtägliche Not, daß einer, der zum erstenmale wie ich allein geht und ununterbrochnen Genuß hosste und suchte, sich unglücklich genug fühlen müßte. Ich habe nichts gewollt, als das Land sehen, auf welche Kosten es sei; und wenn sie mich auf Jrions Nad nach Nom schleppen, so will ich mich nicht beklagen.

Terni, den 27. Oftober abenbs.

Wieder in einer Höhle sitzend, die vor einem Jahr vom Erdsbeben gelitten. Das Städtchen liegt in einer köstlichen Gegend, die ich auf einem Rundgange um dasselbe her mit Freuden beschaute, am Ansag einer schönen Plaine zwischen Bergen, die alle noch Kalt sind. Wie Bologna drüben, so ist Terni hüben an den Fuß

bes Gebiras gefett.

Nun, da der papstliche Soldat mich verlassen, ist ein Priester mein Gefährte. Dieser scheint schon mehr mit seinem Justande zusprieden und belehrt mich, den er freilich schon als Keper erkennt, auf meine Fragen sehr gern von dem Ritus und andern dahin gehörigen Dingen. Dadurch, daß ich innmer wieder unter neue Menschen komme, erreiche ich durchaus meine Absicht; man muß das Volk nur unter einander reden hören, was das für ein lebenz diges Bild des ganzen Landes gibt! Sie sind auf die wundersdarfte Weise sild des ganzen Landes gibt! Sie sind auf die wundersdarfte Weise sind die Kadteiser, können sich alle nicht leiden; die Stände sind in ewigem Streit, und das alles mit inniger, lebhaster, gegenwärtiger Leidenschaft, daß sie einem den ganzen Tag Komödie geben und sich bloßstellen, und doch fassen it zugleich wieder auf und merken gleich, wo der Fremde sich in ihr Thun und Lassen nicht sinden kann.

Spoleto habe ich bestiegen und war auf der Wasserleitung, die zugleich Brücke von einem Berg zu einem andern ist. Die zehn Bogen, welche über das Thal reichen, stehen von Backteinen ihre Jahrhunderte so ruhig da, und das Wasser quilkt immer noch in Spoleto an allen Orten und Enden. Das ist nun das dritte Werk der Alten, das ich sehe, und immer derselbe große Sinn. Sine zweite Natur, die zu bürgerlichen Zwecken handelt, das ist ihre Baukunst: so steht das Amphitheater, der Tempel und der Aquadukt. Run sühle ich erst, wie mir mit Recht alle Wilksursichseiten verhätz waren, wie zum Beispiel der Winterkasten auf dem Weißenstein, ein Nichts um nichts, ein ungeheurer Konsektaussau, und so mit tausend andern Dingen. Das steht nun alles totgeboren da, denn was nicht eine wahre innere Existen hat, hat kein Leben und kann

nicht groß sein und nicht groß werden.

Was bin ich nicht ben letzten acht Wochen schuldig geworden an Freuden und Sinsicht! Aber auch Mühe hat mich's genug gekostet. Ich halte die Augen nur immer offen und drücke mir die Gegenstände recht ein. Urteilen möchte ich gar nicht, wenn es nur nichtsich wäre.

Can Crocefisso, eine wunderliche Kapelle am Wege, halte ich

nicht für den Rest eines Tempels, der am Orte stand, sondern man hat Säulen, Pfeiler, Gebälke gefunden und zusammengeflickt, nicht dumm, aber toll. Beschreiben läßt sich's gar nicht; es ist wohl irgendwo in Kupfer gestochen.

Und so wird es einem benn doch wunderbar zu Mute, daß uns, indem wir bemüht sind, einen Begriff des Altertums zu erwerben, nur Ruinen entgegenstehen, aus denen man sich nun wieder das kümmersich aufzuerbauen hätte, wovon man noch keinen Begriff hat.

Mit dem, was man flassischen Voden nemt, hat es eine andere Bewandtnis. Wenn man hier nicht phantastisch versährt, sondern die Gegend real nimmt, wie sie daliegt, so ist sie doch immer der entscheidende Schauplat, der die größten Thaten bedingt; und so habe ich immer disher den geologischen und landschaftlichen Blick benutt, um Sindstungskraft und Empfindung zu unterdrücken und mir ein freies, klares Anschauen der Lokalität zu erhalten. Da schließt sich denn auf eine wundersame Weise die Geschichte lebendig an, und man begreift nicht, wie einem geschieht, und ich fühle die größte Sehnsuch, den Tacitus in Kom zu lesen.

Das Wetter darf ich auch nicht ganz hintansetzen. Da ich von Bologna die Apenninen herauffam, zogen die Wolfen noch immer nach Norden; späterhin veränderten sie ihre Richtung und zogen nach dem Trassmenischen See. Dier blieben sie hangen, zogen auch wohl gegen Mittag. Statt also daß die große Plaine des Po den Sommer über alle Wolfen nach dem Tiroler Gebirg schickt, sendet siet einen Teil nach den Apenninen; daher mag die Regenzeit kommen.

Man fängt nun an, die Oliven abzulesen. Sie thun es hier mit den händen; an andern Orten schlagen sie mit Stöcken drein. Kommt ein frühzeitiger Winter, so bleiben die übrigen bis gegen das Frühjahr hängen. Heute habe ich auf sehr steinigem Boden

Die größten, alteften Baume gefehen.

Die Gunft der Musen, wie die der Dämonen, besucht uns nicht immer zur rechten Zeit. Heute ward ich aufgeregt, etwas auszubilden, was gar nicht an ber Zeit ift. Dem Mittelpuntte bes Katholizismus mich nähernd, von Katholiken umgeben, mit einem Priefter in eine Gedie eingesperrt, indem ich mit reinstem Ginn die wahrhafte Natur und die edle Kunft zu beobachten und aufzufaffen trachte, trat mir fo lebhaft vor die Geele, daß vom ursprünglichen Chriftentum alle Spur verloschen ist; ja, wenn ich mir es in seiner Reinheit vergegenwärtigte, so wie wir es in der Apostel= geschichte seben, so mußte mir schaudern, mas nun auf jenen ge= mütlichen Anfängen ein unförmiges, ja baroces Seidentum laftet. Da fiel mir der emige Jude wieder ein, der Zeuge aller Diefer wundersamen Ent: und Aufwicklungen gewesen und so einen wunder: lichen Zustand erlebte, daß Christus selbst, als er zurückfommt, um sich nach den Früchten seiner Lehre umzusehen, in Gefahr gerät, zum zweitenmal gefreuzigt zu werden. Jene Legende: Venio iterum crucifigi, follte mir bei diefer Kataftrophe zum Stoff dienen.

Tergleichen Träume schweben mir vor. Denn aus Ungeduld, weiter zu kommen, schlafe ich angekleidet und weiß nichts Hübscheres, als vor Tag aufgeweckt zu werden, mich schwell in den Wagen zu setzen und zwischen Schlaf und Wachen dem Tag entgegen zu sahren und dabei die ersten besten Phantasiebilder nach Belieben walten zu lassen.

Citta Caftellana, ben 28. Oftober.

Den letzten Abend will ich nicht fehlen. Es ift noch nicht acht Uhr, und alles schon zu Bette; so kann ich noch zu guter Letzt des Bergangenen gedenken und mich aufs Nächsttünstige freuen. Heute war ein ganz heiterer, herrlicher Tag, der Morgen sehr kalt, der Tag klar und warm, der Abend etwas windig, aber sehr schön.

Bon Terni fuhren wir sehr früh aus; Narni kamen wir hins auf, ehe es Tag war, und so habe ich die Brücke nicht gesehen. Thäler und Tiefen, Nähe und Fernen, köstliche Gegenden, alles

Ralfgebirg, auch nicht eine Spur eines andern Gefteins.

Otricoli liegt auf einem der von den ehemaligen Strömungen ausammengeschwemmten Kiesbügel und ist von Lava gebaut, jen-

scits des Fluffes hergeholt.

Sobald man über die Brücke hinüber ist, sindet man sich im vulkanischen Terrain, es sei nun unter wirklichen Laven oder unter früherm Gestein, durch Rösung und Schmelzung verändert. Man steigt einen Berg herauf, den man für graue Lava ansprechen möchter sie enthält viele weiße, granatsörmig gebildete Kristalle. Die Chaussee, die von der Söhe nach Sitta Castellana geht, von eben diesem Stein, sehr schön glatt gesahren, die Stadt auf vulkanischen Tuss gebaut, in welchem ich Niche, Bimsstein und Lavastücke zu entdecken glaubte. Bom Schlosse ist die Aussische sehr schön; der Berg Soracte steht einzeln gar malerisch da, wahrscheinlich ein zu den Avenninen gehöriger Kalkberg. Die vulkanissernden Strecken ind viel niedriger als die Apenninen, und nur das durchreißende Wasser hat aus ihnen Berge und Felsen gebildet, da denn herrlich malerische Gegenstände, überhangende Klippen und sonstige landsichaftliche Zufälligkeiten gebildet werden.

Morgen abend asso in Rom! Ich glaube es noch jetzt kaum, und wenn dieser Wunich erfüllt ist, was soll ich mir nachher wünzichen! Ich wührte nichts, als daß ich mit meinem Fasanenkahn glücklich zu Sause landen und meine Freunde gesund, sroh und

wohlwollend antreffen möge.

Rom

## ३१ o m.

Rom, ben 1. November 1786.

Endlich fann ich den Mund aufihun und meine Freunde mit Frossinn begrüßen. Verziehen sei mir das Geheinmis und die gleichsam unterirdische Reise hierher! staum wagte ich mir selbst zu sagen, wohin ich ging; selbst unterwegs fürchtete ich noch, und nur unter der Vorta del Lovolo war ich mir gewiß. Rom zu haben.

Und lagt mich nun auch jagen, daß ich taufendmal, ja beständig eurer gedenke, in der Rähe der Gegenstände, die ich allein zu sehen niemals glaubte. Nur, da ich jedermann mit Leib und Geefe in Norden gefesselt, alle Unmutung nach diesen Gegenden verschwunden fah, konnte ich mich entschließen, einen langen, einsamen Weg gu machen und den Mittelpunkt zu suchen, nach dem mich ein unwider= ftehliches Bedürfnis hinzog. Ja, die letten Jahre murde es eine Art von Krantheit, von der mich nur der Anblick und die Gegen= wart heilen fonnte. Zest darf ich es gestehen: zulett durft' ich fein lateinisch Buch mehr ansehen, keine Zeichnung einer italienischen Gegend. Die Begierde, Diefes Land zu feben, mar überreif; Da fie befriedigt ift, werden mir Freunde und Baterland erft wieder recht aus dem Grunde lieb und die Rücktehr munichenswert, ja um besto wünschenswerter, da ich mit Sicherheit empfinde, daß ich so viele Schäte nicht zu eigenem Befit und Privatgebrauch mitbringe, fonbern daß fie mir und andern durchs gange Leben gur Leitung und Fordernis dienen follen.

Ja, ich bin endlich in dieser Hauptstadt der Welt angelangt! Wenn ich sie in guter Begleitung, angesührt von einem recht verständigen Manne, vor sunfresin Jahren gesehen hätte, wollte ich mich glücklich preisen. Sollte ich sie aber allein, mit eigenen Lugen sehen und besuchen, so ist es gut, daß mir diese Freude so spät zu teil ward.

Neber das Tiroler Gebirg bin ich gleichsam weggeslogen. Berrona, Vicenza, Padua, Venedig habe ich gut, Ferrara, Cento, Bologna stüchtig und Florenz kaum gesehen. Die Begterde, nach Kom zu kommen, war so groß, wuchs so sehr mit jedem Augenblicke, daß kein Bleibens mehr war und ich mich nur drei Tunden in Florenz ausschlete. Nun bin ich hier und ruhig und, wie es scheint, auf mein ganzes Leben beruhigt. Denn es geht, man darf wohl sagen, ein neues Leben an, wenn man das Ganze mit Augen sieht, das man teilweise in- und auswendig kennt. Alle Träume meiner Jugend seh' ich nun lebendig, die ersten Kupferbilder, deren ich mich ersinnere — mein Bater katte die Vrojpette von Kom auf einem

Borfagle aufgehängt - feh' ich nun in Wahrheit, und alles, mas ich in Gemälden und Zeichnungen, Rupfern und Holsschnitten, in Gips und Kort icon lange gefannt, steht nun beisammen por nir: wohin ich gehe, finde ich eine Befanntschaft in einer neuen Welt; co ift alles, wie ich mir's bachte, und alles neu. Chen fo fann ich von meinen Beobachtungen, von meinen Ideen fagen. Ich habe feinen gang neuen Gedanken gehabt, nichts gang fremd gefunden. aber die alten find so bestimmt, so lebendia, so susammenhängend geworden, daß fie für neu gelten können.

Da Pygmalions Clife, die er fich gang nach feinen Bünfchen acformt und ihr fo viel Wahrheit und Tafein gegeben hatte, als der Künstler vermag, endlich auf ihn gutam und fagte: Ich bin's!

wie anders war die Lebendige als der gebildete Stein.

Wie moralisch heitsam ift mir es bann auch, unter einem gang finnlichen Bolfe zu leben, über bas fo viel Redens und Schreibens ift, das jeder Fremde nach dem Makstabe beurteilt, den er mitbringt! 3ch verzeihe jedem, der fie tadelt und schilt; fie ftehn zu weit von uns ab, und als Fremder mit ihnen zu verfehren, ift beichwerlich und koftspielia.

Rom, ben 3. November,

Giner ber Sauptbeweggründe, die ich mir vorspiegelte, um nach Rom zu eilen, war das Fest Allerheiligen, der erste November: benn ich bachte: geschicht bem einzelnen Seiligen so viel Ehre, mas wird es erst mit allen werden! Allein wie sehr betrog ich mich! Mein auffallend allgemeines Teft hatte die römische Kirche beliebt. und jeder Orden mochte im besondern das Andenken seines Batrons im stillen feiern; benn bas Namensfest und ber ihm zugeteilte Chrentag ist's eigentlich, wo jeder in seiner Glorie erscheint. Gestern aber, am Tage Allerseelen, gelang mir's besser.

Undenken Diefer feiert der Bapft in feiner Saustapelle auf dem Quirinal. Jedermann hat freien Zutritt. Ich eilte mit Tischbein auf den Monte Cavallo. Der Rlag vor dem Kalaste hat was ganz Eignes, Individuelles, so unregelmäßig als grandios und lieblich. Die beiden Rolossen erbliett' ich nun! Weder Auge noch Geist sind binreichend, sie zu fassen. Wir eilten mit der Menge durch den prächtig geräumigen Hof eine übergeräumige Treppe hinguf. Diesen Borfalen, der Rapelle gegenüber, in der Unficht der Reihe von Zimmern fühlt man sich wunderbar unter einem Dache mit Dem Stattbalter Chrifti.

Die Junttion war angegangen, Papft und Kardinale ichon in ber Mirche. Der heilige Bater, die iconfte, murdigfte Manner-geftalt, Mardinale von verichiedenem Alter und Bilbung.

Mich ergriff ein munderbar Berlangen, das Oberhaupt der Rirche moge den goldenen Mund aufthun und, von dem unaus: iprechlichen Beil der seligen Seelen mit Entzücken sprechend, uns

Rom. 101

in Entzüden versetzen. Da ich ihn aber vor dem Altare sich nur hin und her bewegen sah, bald nach dieser, bald nach jener Seite sich wendend, sich wie ein gemeiner Pfasse gebärdend und nurmelnd, da regte sich die protestantische Erhsünde, und mit wollte das bekannte und gewohnte Meßopfer hier keineswegs gefallen. Hat doch Christus schon als Knabe durch nundliche Auslegung der Schrift, und in seinem Jünglingsleben gewiß nicht schweigend, geslehrt und gewirft; denn er sprach gern, geistreich und gut, wie wir aus den Evangelien wissen. Was würde der sagen, dacht ich, wenn er hereinträte und sein Schendila auf Erden summend und hin und wider wansend anträse? Das Venio iterum crucifigi! siel mir ein, und ich zupste meinem Gefährten, daß wir ins Freie der geswölden und gemalten Säle kännen.

Her fanden wir eine Menge Personen, die köstlichen Gemälde ausmerksam betrachtend; denn diesed Fest Allerseelen ist auch zusgleich das Fest aller Künstler in Rom. Eben so wie die Rapelle ist der ganze Kalaft und die sämtlichen Jimmer jedem zugänglich und diesen Tag für viele Stunden frei und offen; man braucht fein Trinkgeld zu geben und wird von dem Rasiellan nicht ges

drängt.

Die Wandgemälde beschäftigten mich, und ich lernte da neue, mir kaum dem Namen nach bekannte treffliche Männer kennen, so wie zum Beispiel den heitern Karl Maratti, schätzen und lieben.

Vorzüglich willtommen aber waren mir die Meisterstücke der Künftler beren Art und Weise ich mir schon eingeprägt hatte. Ich mit schon eingeprägt hatte. Ich mit Bewunderung die heitige Letronilla von Guerein, eher mals in St. Leter, wo nun eine nusswische Kopie anstatt des Trisginals aufgestellt ist. Der Heitigen Leichnam wird auf dem Erabe gehoben und dieselbe Lerson, neubelebt, in der Himmelshöhe von einem göttlichen Jüngling empfangen. Was man auch gegen diese

doppelte Handlung sagen mag, das Bild ist unschätzbar.

Noch mehr erstaunte ich vor einem Bitde von Tisian. Es überleuchtet alle, die ich gesehen habe. Ib mein Sinn schon gesübter, oder ob es wirklich das vortreistlichste sei, weiß ich nicht zu unterschehen. Ein ungeheures Meßgewand, das von Stickerei, ja von getriebenen Goldsiguren starrt, umhüllt eine ansehnliche biichöfsliche Gestalt. Den massiven hirtenstab in der Linten, blicht er entzückt in die Söhe, mit der Nechten hält er ein Buch, woraus er soeben eine göttliche Berührung emviangen zu haben scheint. Sinter ihm eine schöne Jungfrau, die Palme in der Hand, mit lieblicher Teilnahme nach dem aufgeschlagenen Buche hinschauend. Ein ernster Aufschluß zutrauen. Dieser Gruvpe gegenüber ein nachter, wohle gebilder, gebundener, von Pieisen verletzter Jüngling, vor sich hinsehend, bescheiden ergeben. In dem Zwischenzaume zwei Mönche, Kreuz und Litie tragend, andächtig gegen die Himmlischen gekehrt;

denn oben offen ist das halbrunde Gemäuer, das sie sämtlich umsichtiest. Dort bewegt sich in höchster Glorie eine herabwärts teils nehmende Mutter. Das lebendig muntere Kind in ihrem Schoße reicht mit heiterer Gebärde einen Kranz herüber, ja scheint ihn herunterzuwersen. Auf beiden Seiten schweben Engel, Kränze schon Borrat haltend. Neber allen aber und über dreisachem Strahlensteite waltet die himmlische Taube, als Mittelpunkt und Schlußsstein zugleich.

Bir sagen uns, hier muß ein heiliges altes Ueberliefertes zum Grunde liegen, daß diese verschiedenen unpassenden Versonen so kunstreich und bedeutungsvoll zusammengestellt werden konnten. Wir fragen nicht nach Wie und Warum, wir lassen es geschehen

und bewundern die unschätbare Runft.

Weniger unverständlich, aber doch geheimnisvoll ist ein Bandbild von Guido in seiner Kapelle. Die findlich sieblichste, frömmste Jungfrau sist still vor sich hin und näht; zwei Engel ihr zur Seiten erwarten jeden Bink, ihr zu dienen. Daß jugendliche Unschuld und Fleiß von den Hinmslichen bewacht und geehrt werde, saat uns das liebe Vild. Es bedarf hier keiner Leaende. keiner

Unslegung.

Nun aber zu Milberung bes künftlerischen Ernstes ein heiteres Abenteuer. Ich bemerkte wohl, daß mehrere beutsche Künstler, zu Tichbein als Bekannte tretend, mich beobachteten und sodann hin und wider gingen. Er, der mich einige Augenblicke verlassen hatte, trat wieder zu mir und sagte: "Da gibt's einen großen Spaß! Das Gerücht, Sie seien hier, hatte sich schon verbreitet, und die Künstler wurden auf den einzigen unbekannten Fremden ausmerksam. Nun ist einer unter uns, der ichon längst behauptet, er sei mit Ihnen umgegangen, ja er wollte mit Ihnen in freundschaftlichem Verhältnis gelebt haben, woran wir nicht so recht glauben wollten. Tieser ward ausgesordert, Sie zu betrachten und den Zweisel zu lösen; er versicherte aber kurz und zut, Sie seien es nicht, und an dem Fremden keine Spur Ihrer Gestalt und Aussehns. So ist doch wenigstens das Infognito für den Moment gedeckt, und in der Folge gibt es etwas zu lachen."

Ich mischte mich nun freimütiger unter die Künftlerschar und fragte nach den Meistern verschiedener Bilder, deren Kunstweise mir noch nicht bekannt geworden. Endlich zog mich ein Bild besonders an, den heiligen Georg, den Trachenüberwinder und Jungfrauensberreier, vorstellend. Niemand konnte mir den Meister nennen. Ta trat ein kleiner, bescheidener, disher lautloser Mann hervor und besehrte mich, es sei von Pordenone, dem Benezianer, eines seiner beiten Vilder, an dem man sein ganzes Verdienst erkenne. Nun konnt' ich meine Reigung gar wohl erklären: das Vild hatte mich angemutet, weil ich, mit der Venezianischen Schule schon näher bestannt, die Tugenden ihrer Meister besser zu schäben wußte.

Der belehrende Künftler ift Heinrich Meger, ein Schweizer,

Rom. 103

der mit einem Freunde Namens Cölla seit einigen Jahren hier studiert, die antiten Büsten in Sepia vortresslich nachbildet und in der Kunstgeschichte wohl ersahren ist.

Rom, den 5. November.

Nun bin ich sieben Tage hier, und nach und nach tritt in meiner Seele der allgemeine Begriff dieser Stadt hervor. Wir gehn sleißig hin und wider; ich mache mir die Plane des alten und neuen Romd bekannt, betrachte die Ruinen, die Gebäude, besuche ein: und die andere Villa; die größten Mertwürdigkeiten werden ganz langsam behandelt, ich thue nur die Augen auf und seh' und geh' und fonme wieder; denn nan kann sich nur in Rom auf Rom vorbereiten.

Gestehen wir jedoch, es ist ein saures und trauriges Geschäft, das alte Rom aus dem neuen herauszutlauben, aber man muß es denn doch thun und zuletzt eine unschätzbare Bestriedigung hossen. Man trifft Spuren einer Hervlichkeit und einer Zerstörung, die beide über unsere Begriffe gehen. Was die Barbaren stehen ließen,

haben die Baumeister des neuen Roms verwüftet.

Wenn man so eine Existenz ansieht, die zweitausend Jahre und darüber alt ist, durch den Wechsel der Zeiten so mannigsaltig und vom Grund aus verändert, und doch noch derselbe Boden, derselbe Berg, ja oft dieselbe Säule und Mauer, und im Volke noch die Spuren des alten Charatters, so wird man ein Mitgenosse deroßen Natschlüsse der Schicksalt, und so wird es dem Betrachter vom Aufang schwer zu entwickeln, wie Kom auf Kom solgt, und nicht allein das neue auf das alte, sondern die verschiedenen Epochen des alten und neuen selbst auf einander. Ich such entwerten Bunkte herauszusühlten, dann lassen sich erst die schiedenen Borarbeiten recht vollständig nuten; denn seit dem sunschnten Jahrhundert bis auf unsere Tage haben sich tressliche Künstler und Gelehrte mit diesen Gegenständen ihr ganzes Leben durch bes schäftlich.

Und dieses Ungeheuere wirkt ganz ruhig auf uns ein, wenn wir in Rom hin und her eilen, um zu den höchsten Gegenständen zu gelangen. Anderer Orten muß man das Bedeutende aufsuchen, hier werden wir davon überdrängt und überfüllt. Wie man geht und steht, zeigt sich ein landschaftliches Vitd aller Art und Beise, Paläsie und Kninen, Gärten und Bitdnis, Fernen und Engen, Häuschen, Ställe, Triumphögen und Saulen, oft alles zusammen so nah, daß es auf ein Blatt gebracht werden könnte. Man müste mit tausend Grissen sichen sich überstellt und dann ist man abends müde und erschöpt vom Schauen und Staunen.

Rom, den 7. November.

Berzeihen mir jedoch meine Freunde, wenn ich künftig wortfarg erfunden werde; während eines Reijezugs rafft man unterwegs auf, was man fann; jeder Tag bringt etwas Neues, und man eilt, auch darüber zu benken und zu urteilen. hier aber könmt man in eine gar große Schule, wo ein Tag so viel sagt, daß man von dem Tage nichts zu sagen wagen darf. Ja, man thäte wohl, wenn man, jahrelang hier verweilend, ein Pythagoräisches Stillsschweigen beobachtete.

Ich bin recht wohl. Das Wetter ist, wie die Römer sagen, brutto: es geht ein Mittagwind, Scirocco. der täglich mehr oder weniger Regen herbeissührt; ich kann aber diese Witterung nicht unangenehm sinden: es ist warm dabei, wie es bei uns im Sommer regnichte Tage nicht sind.

Tischbeins Talente, sowie seine Borsätze und Kunstabsichten, lerne ich nun immer mehr kennen und schätzen. Er legte mir seine Zeichnungen und Stizzen vor, welche sehr viel Gutes geben und verkünden. Durch den Aufenthalt bei Bodmer sind seine Gedanken auf die ersten Zeiten des menschlichen Geschlechts geführt worden, da, wo es sich auf die Erde gesetzt sand und die Aufgabe lösen sollte, herr der Welt zu werden.

Als geistreiche Einleitung zu dem Ganzen bestrebte er sich, das hohe Alter der Welt sinnlich darzustellen. Berge, mit herrlichen Bäldern bewachsen, Schluchten, von Wasserstein ausgerissen, ausgebrannte Bulkane, kaum noch leise dampfend. Im Bordergrund ein mächtiger, in der Erde übrig gebliebener Stock eines vielzährigen Sichbaums, an dessen halbentblößten Wurzeln ein Hirfo die Eärke seines Geweihes versucht, so aut gedacht als lieblich ausgeführt.

Dann hat er auf einem höchst merkwürdigen Blatte den Mann zugleich als Pferdebändiger und allen Tieren der Erde, der Luft und des Wassers, wo nicht an Stärke, doch an List überlegen dargestellt. Die Komposition ist außerordentlich schön; als Delbild mußte es eine große Wirkung thun. Gine Zeichnung davon muffen wir notwendig in Weimar besitzen. Sodann benft er an eine Berfammlung der alten, weisen und geprüften Männer, wo er Gelegenheit nehmen wird, wirkliche Gestalten darzustellen. Mit dem größten Enthusiasmus aber ffizziert er an einer Schlacht, wo fich zwei Barteien Reiterei wechselseitig mit gleicher But angreifen, und zwar an einer Stelle, mo eine ungeheure Felsschlucht fie trennt, über welche das Pferd nur mit größter Unftrengung hinüberfeten fann. Un Berteidigung ift bier nicht zu denken. Rühner Angriff, wilder Entichluß, Gelingen ober Sturg in den Abgrund. Diefes Bild wird ihm Gelegenheit geben, die Kenntniffe, die er von dem Pferde, deffen Bau und Bewegung besitzt, auf eine fehr bedeutende Weise gu ent= falten.

Diese Bilber sobann und eine Reihe von folgenden und eine geschalteten wünscht er durch ein Gedicht verknüpft, welche dem

Dargestellten zur Erklärung dienten und ihm dagegen wieder durch bestimmte Gestalten Körper und Neiz verliehen.

Der Gedanke ist schön; nur müßte man freilich mehrere Jahre

zusammen fein, um ein foldes Wert auszuführen.

Die Logen von Raphael und die großen Gemälde der Schule von Uthen 2c. hab' ich nur erst einmal gesehen, und da ist's, als wenn man den Homer aus einer zum Teil verloschenen, beschädigten Handschift herausstudieren sollte. Das Vergnügen des ersten Sindrucks ist unvollkommen; nur wenn man nach und nach alles recht durchgesehen und studiert hat, wird der Genuß ganz. Um erhaltensten sind die Veckenstücke der Logen, die diclische Geschichten vorstellen, so frisch wie gestern gemalt, zwar die wenigsten von Raphaels eigner Hand, doch aber gar tresslich nach seinen Zeichsnungen und unter seiner Aussische

Ich habe manchmal in früherer Zeit die munderliche Grille gehabt, daß ich mir sehnlichst wünschte, von einem wohlunterrichteten Manne, von einem funst: und geschichtstundigen Engländer nach Italien gesührt zu werden; und nun hat sich das alles indessenschier zehlbet, als ich hätte ahnen können. Tischbein lebte so lange hier als mein herzlicher Freund, er lebte hier mit dem Wunschen mir Rom zu zeigen; unser Berhältnis ist alt durch Briefe, neu durch Gegenwart; wo hätte mir ein werterer Führer erscheinen können? Ist auch meine Zeit nur beschräntt, so werde ich doch das Möglichste genießen und lernen.

Und bei allen dem seh' ich voraus, daß ich wünschen werde,

anzukommen, wenn ich weggehe.

Rom, Den 8. November.

Mein wunderliches und vielleicht grillenhaftes Halvinggnito bringt mir Vorteile, an die ich nicht deuten konnte. Da sich jedersmann verpslichtet, zu ignorieren, wer ich sei, und also auch niemand mit mir von mir reden darf, so bleibt den Menschen nichts übrig, als von sich selbst oder von Gegenständen zu sprechen, die ihnen interessant sind: dadurch ersahr' ich nun umständlich, womit sich ein jeder beschäftigt, oder was irgend Merkwürdiges entsteht und hervorgeht. Hofrat Neissenstieln sand sich auch in diese Grille; da er aber den Namen, den ich angenommen hatte, aus einer besondern Ursache nicht leiden konnte, so baronisierte er mich geschwind, und ich heiße nun der Baron gegen Nondanini über; dadurch bin ich bezeichnet genug, um so mehr, als der Ftaliener die Menschwen nur nach den Vornamen oder Spisnamen benennt. Genug, ich habe meinen Wilsen und entgehe der unendlichen Unbequemtlicheit, von mir und meinen Arbeiten Rechenschaft geben zu müssen.

Rom, ben 9. November.

Manchmal stehe ich wie einen Augenblick frill und überschaue Die höchsten Gipfel des schon Gewonnenen. Sehr gerne blicke ich nach Benedig gurud, auf jenes große Dafein, bem Schofe bes Meeres, wie Pallas aus bem Haupte Jupiters, entsproffen. hier hat mich die Rotonda, so die äußere wie die innere, zu einer freudigen Verehrung ihrer Großheit bewogen. In St. Beter habe ich begreifen lernen, wie die Kunft sowohl als die Natur alle Maß: vergleichung aufheben tann. Und so hat mich Apoll von Belvedere aus der Wirklichkeit hinausgerückt. Denn wie von jenen Gebäuden Die richtigften Zeichnungen feinen Begriff geben, fo ift es hier mit dem Original von Marmor gegen die Gipsabguffe, beren ich doch fehr ichone früher gefannt habe.

Rom, ben 10. November 1786.

Ich lebe nun hier mit einer Klarheit und Ruhe, von der ich lange fein Gefühl hatte. Meine Uebung, alle Dinge, wie fie find, zu sehen und abzulesen, meine Treue, das Auge Licht fein zu laffen, meine völlige Entäußerung von aller Brätention kommen mir ein= mal wieder recht zu ftatten und machen mich im ftillen höchst glücklich. Alle Tage ein neuer merkwürdiger Gegenstand, täglich frische, aroke, feltsame Bilder und ein Ganges, bas man fich lange bentt und träumt, nie mit der Einbildungsfraft erreicht.

Heute war ich bei der Pyramide des Ceftius und abends auf dem Palatin, oben auf den Ruinen der Raiferpaläfte, die wie Kelfenwände dastehen. Hievon läßt sich nun freilich nichts überliefern! Wahrlich, es gibt hier nichts Kleines, wenn auch wohl hier und da etwas Scheltenswertes und Abgeschmacktes; doch auch ein folches

hat teil an der allgemeinen Großheit genommen.

Rehr' ich nun in mich selbst zurück, wie man doch so gern thut bei jeder Gelegenheit, so entdecke ich ein Gefühl, das mich unendlich freut, ja, das ich sogar auszusprechen wage. Wer sich mit Ernst hier umsieht und Augen hat, zu sehen, muß solid werden, er muß einen Begriff von Solidität faffen, der ihm nie fo lebendig ward.

Der Geift wird zur Tüchtigkeit gestempelt, gelangt zu einem Ernft ohne Trodenheit, zu einem gesetzten Wesen mit Freude. Mir wenigstens ift es, als wenn ich die Dinge biefer Welt nie fo richtig geschätzt hatte als hier. Ich freue mich ber gesegneten Folgen auf

mein ganzes Leben.

Und so laßt mich aufraffen, wie es kommen will; die Ordnung wird sich geben. Ich bin nicht hier, um nach meiner Art zu genießen; befleißigen will ich mich der großen Gegenstände, lernen und mich ausbilden, ehe ich vierzig Jahr alt werde.

Ront. 107

Rom, den 11. November.

Hent hab' ich die Annuphe Egeria besucht, dann die Rennbahn des Caracalla, die zerstörten Grabstätten längs der Lia Appia und das Grab der Metella, das einem erst einen Begriff von solidem Mauerwerk gibt. Diese Menschen arbeiteten für die Ewigkeit: es war auf alles kalkliert, nur auf den Unssinn der Berwüster nicht, dem alles weichen uniste. Recht sehnlich habe ich dich herzugewünsicht. Die Reste der großen Wasserleitung sind höchst ehrwürdig. Der schöne, große Zweck, ein Bolk zu tränken durch eine so ungeheure Unstalt! Abends kamen wir and Solitoe, da es schon dammtig war. Wenn man das ansieht, scheint wieder alles andre klein: es wir so große, daß man das Vild nicht in der Seele behalten kann; man erinnert sich bessen nur kleiner wieder, und kehrt man dahin zurück, kommt es einem aufs neue größer vor.

Frascati, den 15. November.

Die Gesellschaft ist zu Bette, und ich schreibe noch aus ber Tuschmuschel, aus welcher gezeichnet worden ist. Wir haben ein paar schone, regensreie Tage hier gehabt, warm und freundlichen Sommenscheim, daß man den Sommer nicht vermist. Die Gegend ist sehr angenehm; der Ort liegt auf einem Hügel, vielmehr an einem Berge, und jeder Schritt bietet dem Zeichner die herrlichsten Gegenskände. Die Kussicht ist unbegrenzt: man sieht Kont liegen und weiter die See, an der rechten Seite die Gebirge von Tivoli und so fort. In dieser lustigen Gegend sind Landhäuser recht zur Lust angelegt, und wie die alten Könner schon hier ihre Litlen hatten, so haben vor hundert Jahren und nehr reiche und übermütige Könner ihre Landhäuser auch auf die schönsten Flecke gepflanzt. Zwei Tage gehen wir schon hier herum, und es ist immer etwas Reues und Reizendes.

Und doch läßt sich kaum sagen, ob nicht die Abende noch vers gnügter als der Tag hingehen. Sobald die stattliche Wirtin die messingene dreiarmige Lampe auf den großen runden Tisch gesett und Felicissima notte! gesagt hat, versammelt sich alles im Aresse und legt die Blätter vor, welche den Tag über gezeichnet und sich siehen. Darüber spricht man, ob der Gegenstand hätte günstiger aufgenommen werden sollen, ob der Charafter getrossen ist, und was solche erste allgemeine Fordernisse sind, wovon man sich schon bei dem ersten Entwurf Rechenschaft geben kann. Hofzrat Reissenstein weiß diese Sitzungen durch seine Einsicht und Autorität zu ordnen und zu leiten. Diese löbliche Ansialt aber schweidt sie wirklichen Unssischen zu zeichnen und auszusischen wußte. Künster und Liebhaber, Männer und Frauen, Alte und Junge ließ er nicht ruhen; er nunterte jeden auf, nach seinen

Gaben und Kräften fich aleichfalls zu verfuchen, und ging mit autem Dieje Art, eine Gesellschaft zu versammeln und zu Beijviel por. unterhalten, hat Sofrat Reiffenftein nach der Abreife jenes Freundes treulich fortgesest, und wir finden, wie löblich es fei, den thätigen Unteil eines jeden zu weden. Die Natur und Sigenichaft der verichiedenen Gesellschaftsalieder tritt auf eine anmutige Weise bervor. Tijdhein zum Beispiel sieht als Historienmaler die Landschaft ganz anders an, als der Landichaftszeichner. Er findet bedeutende Gruppen und andere anmutiae, vielsagende Gegenstände, da, wo ein anderer nichts gewahr würde, und so glückt es ihm, auch manchen mensch= lichen naiven Bug zu erhaschen, es fei nun an Rindern, Landleuten, Bettlern und andern dergleichen Naturmenschen, oder auch an Ticren, die er mit wenigen charafteristischen Strichen gar glücklich darzustellen weiß und dadurch der Unterhaltung immer neuen angenehmen Stoff unterlegt.

Bill das Gespräck ausgehen, so wird, gleichsalls nach Haderts Bermächtnis, in Sulzers Theorie gelesen, und wenn man gleich von einem höhern Standpunfte mit diesem Werke nicht ganz zusrieden sein kann, so bemerkt man doch mit Vergnügen den guten Ginfluß auf Personen, die auf einer mittlern Stufe der Bildung stehen.

Rom, ben 17. November.

Bir find zurud! Seute nacht fiel ein entsetlicher Regenguß mit Donner und Bliben; nun regnet es fort und ift immer warm dabei.

Ich aber kann nur mit wenig Worten das Glück dieses Tages bezeichnen. Ich habe die Freskogemälde von Dominichin in Andrea della Valle, ingleichen die Farnesische Galerie von Carraccio gesehen. Freilich zu viel für Monate, geschweige für einen Tag.

Rom, den 18. November.

Es ist wieder schön Wetter, ein heller, freundlicher, warmer Tag. Ich sah in der Farnessina die Geschichte der Ksyche, deren sarbige Nachbildungen so lange meine Zimmer erheitern, dann zu St. Peter in Montorio die Bertlärung von Raphael. Alles alte Bekannte, wie Freunde, die man sich in der Ferne durch Ariefwechsel gemacht hat und die man nun von Angesicht sieht. Das Mitleben ist doch ganz was anders; jedes wahre Verhältnis und Nisvershältnis spricht sich sogleich aus.

Auch finden sich aller Orten und Enden herrliche Sachen, von denen nicht so viel Redens ift, die nicht so oft durch Kupfer und Rachbildungen in die Welt gestreut sind. Dievon bringe ich manches

mit, gezeichnet von guten jungen Rünftlern.

Daß ich mit Tischbein schon so lange durch Briefe in dem besten Verhältnis siehe, daß ich ihm so manchen Wunsch, sogar ohne

hoffnung, nach Italien zu kommen, mitgeteilt, machte unfer Busammentreffen sogleich fruchtbar und erfreulich. Er hatte immer an mich gedacht und für mich geforgt. Auch was die Steine betrifft, mit welchen die Alten und Reuen gebaut, ist er vollkommen zu Haufe: er hat fie recht gründlich studiert, wobei ihm sein Klinftler= auge und die Künftserluft an funnlichen Dingen fehr zu ftatten fommt. Gine für mich ausgewählte Cammlung von Mufterstücken hat er vor furzem nach Weimar abgesendet, die mich bei meiner Aurückfunft freundlich empfangen soll. Ein bedeutender Nachtrag hat sich indessen gefunden. Gin Geistlicher, der sich jest in Krankreich aufhält und über die antifen Steinarten ein Werk auszuarbeiten dachte, erhielt durch die Gunft der Propagande ansehnliche Stücke Marmor von der Infel Paros. Dieje wurden hier zu Mufterstücken verschnitten und zwölf verschiedene Stücke auch für mich beiseite gelegt, vom feinsten bis jum gröbsten Korn, von der größten Reinheit und dann minder und mehr mit Glimmer gemischt, jene zur Bildhauerei, diese zur Architettur anwendbar. Wie viel eine genaue Kenntnis bes Materials, worin die Kunfte gearbeitet, zu ihrer Beurteilung hilft, fällt genugsam in die Augen.

Gelegenheit gibt's genug, dergleichen hier zusammen zu schleppen. Auf den Ausen des Neronischen Palastes gingen wir durch frisch aufgehäuselte Artischockenländer und konnten und nicht enthalten, die Taschen vollzustecken von Granite, Porphyre und Marmortäselschen, die zu Taufenden hier herum liegen und von der alten Herschlichen die der damit überkleideten Wände noch als unerschöpfliche

Beugen gelten.

Nun muß ich aber auch von einem wunderbaren problematischen Bilde sprechen, das sich auf jene tresslichen Dinge noch immer gut sehen läkt.

Schon vor mehreren Rahren hielt sich hier ein Franzos auf, als Liebhaber ber Kunft und Sammler bekannt. Er kommt gum Befitz eines antifen Gemäldes auf Ralf, niemand weiß, woher; er läßt das Bild durch Mengs restaurieren und hat es als ein geschätztes Werk in seiner Sammlung. Winckelmann spricht irgendwo mit Enthufiasmus davon. Es stellt den Gangmed vor, der dem Jupiter eine Schale Wein reicht und dagegen einen Ruß empfängt. Der Franzose stirbt und hinterläßt das Bild seiner Wirtin als Mengs ftirbt und jagt auf seinem Todbette, es sei nicht antif: er habe es gemalt. Und nun streitet alles gegen einander. Der eine behauptet, es sei von Mengs jum Scherg nur so leicht hingemacht; der andere Teil fagt, Mengs habe nie so etwas machen können, ja es sei beinahe für Raphael zu schön. Ich habe es geftern gefehn und muß fagen, daß ich auch nichts Schoneres fenne als die Figur Ganymeds, Kopf und Rücken; das andere ift viel reftauriert. Indeffen ift das Bild distreditiert, und die arme Frau will niemand von dem Schat erlojen.

Rom, ben 29. November.

Da uns die Ersahrung genugsam belehrt, daß man zu Gedichten jeder Art Zeichnungen und Aupfer wünscht, ja der Maler selbst seine ausstührlichsten Vider der Stelle irgend eines Dichters widmet, so ift Tischebeins Gedanke höchst beifallswürdig, daß Dichter und künftler zusammen arbeiten sollten, um gleich vom Ursprunge herauf eine Einheit zu bilden. Die Schwierigkeit würde um vieles freilich vermindert, wenn es kleine Gedichte wären, die sich leicht übersehen und fördern lieben.

Tischbein hat auch hiezu sehr angenehme idyllische Gedanken, und es ist wirklich sonderbar, daß die Gegenstände, die er auf diese Weise bearbeitet wünscht, von der Art sind, daß weder dichtende noch bildende Kunst, jede für sich, zur Darstellung hinreichend wären. Er hat mir davon auf unsern Spaziergängen erzählt, um mir Lust zu nachen, daß ich mich darauf einlassen möge. Das Titelkupfer zu unsern gemeinsamen Werke ist schon entworfen; fürchtete ich mich nicht, in etwas Neues einzugehen, so könnte ich mich wohl versühren lassen.

## Rom, den 22. November, am Cacilienfefte.

Das Andenken dieses glücklichen Tages muß ich durch einige Zeilen lebhaft erhalten und, was ich genoffen, wenigstens historisch mitteilen. Es war das schönste, ruhigste Wetter, ein ganz heiterer Himmel und warme Sonne. Ich ging mit Tischbein nach dem Detersplate, wo wir erst auf und abgehend und, wenn es uns zu warm wurde, im Schatten des großen Obelisks, der eben für Zwei breit genug geworfen wird, spazierten und Trauben verzehrten, die wir in der Rähe gekauft hatten. Dann gingen wir in die Sixtinische Kapelle, die wir auch hell und heiter, die Gemalbe wohl erleuchtet fanden. Das jüngste Gericht und die mannigfaltigen Gemälde der Dede von Michel Angelo teilten unfere Bewunderung. Ich fonnte nur feben und anftaunen. Die innere Sicherheit und Männlichfeit des Meifters, feine Großheit geht über allen Aus: druck. Nachdem wir alles wieder und wieder gesehen, verließen wir dieses Seiligtum und gingen nach der Vetersfirche, die von bem heitern Himmel das schönste Licht empfing und in allen Teilen hell und flar erschien. Wir ergötten uns als genießende Menichen an der Größe und der Pracht, ohne durch allzu effen und zu verständigen Geschmack uns diesmal irre machen zu laffen, und unterdrückten jedes schärsere Urteil. Wir erfreuten uns des Erfreulichen.

Endlich bestiegen wir das Tach der Kirche, wo man das Bild einer wohlgebauten Stadt im fleinen findet. Säufer und Magazine, Brunnen, dem Ansehen nach, Kirchen und einen großen Tempel, alles in der Luft, und schöne Spaziergänge dazwischen. Wir bestiegen die Kuppel und besahen die hellheitere Gegend der Apenninen, den Berg Soracte, nach Tivoli die pulkanischen Sügel,

Frascati, Castelgandosso und die Plaine und weiter das Meer. Nahe vor uns die ganze Stadt Rom, in ihrer Breite und Weite mit ihren Bergpalästen, nuppeln 20. Si rührte sich teine Lust, und in dem kupfernen Anops war es heiß wie in einem Treibehause. Nachdem wir das alles beherzigt hatten, stiegen wir hersch und ließen uns die Thüren zu den Gesimsen der nuppel, des Tambours und des Schiss ausschlieben; man kann um selbe herungehen und diese Teile und die Kirche von oben betrachten. Als wir auf dem Gesimse des Tambours standen, ging der Papst unten in der Tiese vorbei, seine Nachmittagsandacht zu halten. Es sehste uns also nichts zur Petersstrche. Wir sitegen völlig wieder herab, nahmen in einem benachbarten Gasthose ein fröhliches frugales Mahl und setzen unsern Weg nach der Cäcilienkirche fort.

Biele Worte würde ich brauchen, um die Auszierung der ganz mit Menschen angesüllten Kirche zu beschreiben. Man sah eben keinen Stein der Architektur mehr. Die Säulen waren mit rotem Santt überzogen und mit goldenen Tressen umwunden. Die Kapitäle mit gesticktem Samt in ungefährer Kapitälform, so alle Gesimse und Keiler behangen und bedeckt. Alle Zwischenräume der Mauern mit lebhaft gemalten Stücken bekleidet, daß die ganze Kirche mit Mosais ausgelegt schien, und über zweihundert Wachskerzen brannten um und neben dem Hochaltar, so daß die ganze eine Wand mit Lichtern besetzt und das Schiss der Kirche vollkommen erleuchtet war. Die Seitengänge und Seitenaltäre eben so geziert und erhellt. Gegen dem Hochaltar über, unter der Orgel, zwei Gerüste, auch mit Sant überzogen, auf deren einem die Sänger, auf dem andern die Insstrumente standen, die anhaltend Musik machten. Die Kirche war voll gedrängt.

Sine schöne Art musikalischer Aufführung hört' ich hier. Wie man Biolin: ober andere Konzerte hat, so führen sie Konzerte mit Stimmen auf, daß die eine Stimme, der Sopran zum Beispiel, herrschend ist und Solo singt, das Chor von Zeit zu Zeit einfällt und ihn begleitet, es versteht sich, immer mit dem ganzen Orchester.

Es thut gute Wirfung.

İch muß endigen, wie wir den Tag enden mußten. Den Abend gesangten wir noch ans Opernhaus, wo eben die Litiganti aufgeführt wurden, und hatten des Guten so viel genossen, daß wir vorübergingen.

Rom, ben 23. November.

Damit es mir denn aber doch mit meinem beliebten Infognito nicht wie dem Vogel Strauß ergehe, der sich für versteckt hält, wenn er den Kopf verbirgt, so gebe ich auf gewisse Weise nach, meine alte These immersort behauptend. Den Fürsten von Liechtenstein, den Bruder der mir so werten Gräfin Harrach, habe ich gern begrüßt und einigemal bei ihm gespeist und sonnte bald merken, daß diese meine Nachgiebigkeit mich weiter sühren würde; und so kan es auch. Man hatte mir von dem Abbate Monti präludiert, von feinem Aristodem, einer Tragödie, die nächstens gegeben werden follte. Der Bersasser, sagte man, wünsche sie mir vorzulesen und meine Meinung darüber zu hören. Ich ließ die Sache fallen, ohne sie abzulehnen, endlich sand ich einmal den Dichter und einen seiner

Freunde beim Fürften, und das Stud mard vorgelefen.

Der Held ift, wie bekannt, ein König von Sparta, der sich wegen allerlei Gewissenssel jelbst entleibt, und man gab mir auf eine artige Weise zu verstehen, der Versasser des Werthers würde wohl nicht übel sinden, wenn er in diesem Stücke einige Stellen weines trefslichen Buches benutt sinde. Und so konnte ich selbst in den Manern von Sparta den erzürnten Manen des unglücklichen Jünglings nicht entgehen.

Das Stück hat einen sehr einsachen, ruhigen Gang; die Gesinnungen wie die Sprache sind dem Gegenstande gemäß, kräftig und doch weichmütig. Die Arbeit zeigt von einem sehr schönen

Talente.

Ich perfehlte nicht, nach meiner Weise, freilich nicht nach der italienischen, alles Gute und Lobenswürdige des Stucks heraus: zuheben, womit man zwar leidlich zufrieden war, aber doch mit füdlicher Ungeduld etwas mehr verlangte. Besonders sollte ich weisiggen, mas von dem Effett bes Studs auf bas Publikum gu hoffen fei? Ich entschuldigte mich mit meiner Untunde des Landes, der Borstellungsart und des Geschmacks, war aber aufrichtig genug, hinzuguseten, daß ich nicht recht einsehe, wie die verwöhnten Römer, die ein komplettes Lustspiel von drei Uften und eine kom= plette Oper von zwei Aften als Zwischenspiel ober eine große Oper mit gang frembartigen Balletts als Intermeg gu feben gewohnt seien, sich an dem edlen, ruhigen Gang einer ununterbrochen fortgehenden Tragodie ergoten fonnten. Alsdann ichien mir auch der Gegenstand des Celbstmorbes gang außer dem Kreife italienischer Begriffe zu liegen. Daß man andere totschlage, davon hätte ich faft Tag für Tag zu hören; daß man fich aber felbft das liebe Leben raube oder es nur für möglich hielte, davon sei mir noch nichts vorgekommen.

Hierauf ließ ich mich gern umftändlich unterrichten, was gegen meinen Unglauben einzuwenden sein möchte, und ergab mich sehr gern in die plausibeln Argumente, versicherte auch, daß ich nichts mehr wünsche, als daß Stück aufführen zu sehen und demselben mit einem Chor von Freunden den aufrichtigken, lautesten Beisall zu sollen. Diese Erklärung wurde freundlichst aufgenommen, und ich hatte alle Ursache, diesmal mit meiner Nachgiebigkeit zusrieden zu sein; wie denn Jürst Liechtenstein die Gefälligkeit selsieden zu sein; wie denn Jürst Liechtenstein die Gefälligkeit selsieden zu sein; wie denn Fürst Liechtenstein die Gefälligkeit selsis zu sehen, wozu besondere Erlaubnis der Besitzer und also eine höhere Eins

mirfung nötig ift.

Tagegen aber reichte mein guter Sumor nicht hin, als die Tochter

bes Prätenbenten das fremde Murmeltier gleichfalls zu sehen verslangte. Das habe ich abgelehnt und bin ganz entschieden wieder untergetaucht.

Und doch ift das auch nicht die ganz rechte Art, und ich fühle hier sehr lebhaft, was ich schon früher im Leben bemerken kounte, daß der Mensch, der das Gute will, sich eben so thätig und rührig gegen andere verhalten müsse als der Eigennützige, der Kleine, der Böse. Sinsehen läßt sich's gut; es ist aber schwer, in diesem Sinne handeln.

Rom, ben 24. November.

Von der Nation wüßte ich nichts weiter zu sagen, als daß es Naturmenschen sind, die unter Pracht und Würde der Religion und der Künste nicht ein Haar anders sind, als sie in Höhlen und Wäldern auch sein würden. Was allen Fremden aufsällt und was heute wieder die ganze Stadt reden, aber auch nur reden macht, sind die Totschläge, die gewöhnlich vorkonnnen. Lieve sind schon in unsern Bezirk in diesen drei Wochen ermordet worden. Heute ward ein braver Künstler, Schwendimann, ein Schweizer, Medailseur, der letzte Schüler von Hodlinger, überfallen, völlig wie Winckelmann. Der Mörder, mit dem er sich herumbalgte, gab ihm an die woanzig Stiche, und da die Wache hinzusan, erstach sich der Bösewicht selbst. Das ist sonst den kirche, und so die Vache hinzusan, erstach sich der Bösewicht selbst. Das ist sonst den kirche, und is ist sout.

Und se sollte ich beun, um auch Schatten in meine Gemälde zu bringen, von Verbrechen und Unheil, Erdbeben und Wasserstut einiges melden; doch setzt das gegenwärtige Ausbrechen des Feuers des Besurs die meisten Fremden hier in Bewegung, und man muß sich Gewalt authun, um nicht mit fortgerissen zu werden. Tiese Naturerscheinung hat wirklich etwas Klapperschlangenartiges und zieht die Menschen unwiderstehlich an. Es ist in dem Augenblick, als wenn alle Kunstschäe Koms zu nichte würden; die sämtlichen Fremden durchbrechen den Lauf ihrer Vetrachtungen und eilen nach Neapel. Ich aber will ausharren, in Hossinung, daß der Verg noch etwas sier mich aufheben wird.

Rom, den 1. Dezember.

Morit ist hier, der uns durch Anton Reiser und die Wanberungen nach England merkwürdig geworden. Es ist ein reiner, tresslicher Mann, an dem wir viel Freude haben.

Hier in Rom, wo man so viel Fremde sieht, die nicht alle der höheren Kunst wegen diese Hauptstadt der Welt besuchen, sondern auch wohl auf andere Art unterhalten sein wollen, ist man auf allerlei vordereitet. Es gibt so gewisse Halbenstein, welche Handsgeschickflickfeit und Handwertslust verlangen, worin man es hier sehr weit gebracht hat und die Fremden gern mit ins Interesse zieht.

Dahin gehört die Wachsmaserei, die einen jeden, der sich einigermaßen mit Wasserfarben abgegeben hat, durch ihre Vorarbeiten und Vorbereitungen, sodann zulett durch das Eindrennen, und was sonst noch dazu gehört, mechanisch beschäftigen und einen oft geringen Aunswert durch die Neuheit des Unternehmens erhöhen kann. Es gibt geschiefte Künstler, die hierin Unterricht geben und unter dem Vorwand der Anleitung oft das Beste bei der Sache thun, so das zulett, wenn das von Wachs erhöhte und glänzende Vid in goldenem Rahmen erscheint, die schöne Schülerin ganz überzrascht von ihrem underwisten Talent dasseht.

Sine andere artige Beschäftigung ist: hohlgeschnittene Steine in einen seinen Thon abzubrucken, welches auch wohl mit Mebaillen geschieht, wo beide Seiten zugleich nachgebildet werden.

Mehr Geschief, Ausmerksamkeit und Fleiß erfordert denn ende lich das Verfertigen der Glaspasten selbst. Zu allen diesen Tingen hat Hofrat Reissenstein in seinem Hause, oder wenigstens in seinen nächsten Umgebungen, die nötigen Gerätschaften und Anstalten.

Rom, ben 2. Dezember.

Bufällig habe ich hier Archenholzens Ftalien gefunden. Wie so ein Geschreibe am Ort selbst zusammenichrumpst, eben als wenn man das Nichlein auf Kohlen legte, daß es nach und nach braum und schwarz würde, die Blätter sich krümmten und in Rauch aufzingen. Freilich hat er die Sachen gesehen; aber um eine großthige, verachtende Manier gelten zu machen, besitzt er viel zu wenig Kenntnisse und stolpert lobend und tadelnd.

Das schöne warme, ruhige Wetter, das nur manchmal von einigen Regentagen unterbrochen wird, ist mir zu Ende Novembers ganz was Neues. Wir gebrauchen die gute Zeit in freier Lust, die böse im Zimmer: überall findet sich etwas zum Freuen, Lernen und Thun.

Am 28. November kehrten wir zur Sirtinischen Kapelle zurück, ließen die Galerie ausschließen, wo man den Plasond näher sehen kann; man dennicht sich zwar, da sie sehr eng ist, mit einiger Beschwerlichkeit und mit anicheinender Gefahr an den eisernen Stäben weg; deswegen auch die Schwindlichen zurückleiben; alles wird aber durch den Anblick des größten Meisterstücks ersent. Und ich din in dem Angenblicke so sür Mickel Angelo eingenommen, daß mir nicht einmal die Natur auf ihn schweckt, da ich sie doch nicht mit o großen Augen wie er sehen kann. Wäre nur ein Mittel, sich solche Bilder in der Seele recht zu firsteren! Wenigstens, was ich von Aupfern und Zeichnungen nach ihm erobern kann, bringe ich mit.

Wir gingen von ba auf bie Logen Naphaels, und faum barf ich fagen, bag man biese nicht ansehen burfte. Das Auge war

von jenen großen Formen und der herrlichen Bollendung aller Teile so ausgeweitet und verwöhnt, daß man die geistreichen Spielereien der Arabesten nicht ansehen mochte, und die biblischen Geschichten, so ichön sie sind, hielten auf jene nicht Stich. Diese Werke nun öfter gegen einander zu sehen, mit mehr Muße und ohne Vorurteil zu vergleichen, muß eine große Freude gewähren; denn anfangs ist doch alle Teilnahme nur einseitig.

Bon da ichlichen wir, fait bei zu warmem Sonnenichein, auf die Billa Pamfili, wo febr icone Gartenvartieen find, und blieben bis an den Abend. Eine große, mit immergrünen Eichen und hoben Pinien eingefaßte flache Wiese war ganz mit Maßlieben übersät, die ihre Köpfchen alle nach der Sonne wendeten; nun gingen meine botaniichen Spekulationen an, benen ich ben andern Tag auf einem Spaziergange nach dem Monte Mario, Der Villa Melini und Villa Madama weiter nachbing. Es ift gar interessant, zu bemerken, wie eine lebhaft fortgefeste und burch ftarte Kalte nicht unterbrochene Begetation wirft: hier gibt's feine Anofven, und man lernt erft begreifen, mas eine Anoive fei. Der Erdbeerbaum (arbutus unedo) blüht jest wieder, indem seine letten Früchte reif werden; und jo zeigt fich der Trangenbaum mit Blüten, halb und gans reifen Fruchten: doch merden lettere Baume, wenn fie nicht zwiichen Gebauden stehen, nun bedeckt. Ueber Die Enpresse, den respetrabeliten Baum, wenn er recht alt und wohl gewachsen ist, gibt's genug zu denken. Chitens werd' ich ben botanischen Garten besuchen und hoffe da manches zu erfahren. Neberhaupt ift mit dem neuen Leben, das einem nachdenkenden Menichen die Betrachtung eines neuen gandes gewährt, nichts zu vergleichen. Ch ich gleich noch immer berfelbe bin, so mein' ich bis aufs innerfte Knochenmark verändert zu sein.

Für diesmal schließ ich und werde das nächste Blatt einmal gans von Unheil, Mord, Erobeben und Unglück anfüllen, daß doch

auch Schatten in meine Gemalde fomme.

Rom, ten 3, Dezember,

Die Witterung hat bisher meist von sechs zu sechs Tagen abgewechselt. Zwei ganz herrliche, ein trüber, zwei bis drei Regentage und dann wieder schöne. Ich suche jeden nach seiner Art aufs beste zu nugen.

Toch immer sind mir noch diese herrsichen Gegenstände wie neue Bekanntschaften. Man hat nicht mit ihnen gelebt, ihnen ihre Eigentümlichkeit nicht abgewonnen. Einige reihen und mit Gewalt an sich, daß man eine Zeit lang gleichgültig, ja ungerecht gegen andere wird. So hat 3. B. daß Kantheon, der Avoll von Belvedere, einige kolossiele Köpfe und neuerlich die Sirtinische Kavelle so mein Gesmüt eingenommen, daß ich daneben fast nichts mehr sehe. Wie will man sich aber, flein, wie man ist, und aus kleine gewohnt, diesem Edlen, Ungeheuern, Gebildeten gleichstellen? Und wenn man es

cinigermaßen zurechtruden möchte, so drängt sich abermals eine unsacheure Menge von allen Seiten zu, begegnet dir auf jedem Schritt, und jedes sordert für sich den Tribut der Ausmerksamteit. Wie will man sich da herausziehen? Unders nicht, als daß man es geduldig wirken und wachsen läßt und auch fleißig auf das merkt, was andere zu unsern Gunften gearbeitet haben.

Windelmanns Kunstgeschichte, übersett von Fea, die neue Ausgabe, ist ein sehr branchbares Werk, das ich gleich angeschafft habe und hier am Orte in guter, auslegender und belehrender Gesellschaft

fehr nütlich finde.

Auch die römischen Altertümer fangen mich an zu freuen. Geschichte, Inschriften, Münzen, von denen ich sonst nichts wissen nochte, alles drängt sich heran. Wie mir's in der Naturgeschichte erging, geht es auch hier; denn an diesen Ort knüpft sich die ganze Geschichte der Welt an, und ich zähle einen zweiten Gedurcktag, eine wahre Wiederschurt, von dem Tage, da ich Rom betrat.

Rom, den 5. Dezember.

In den wenigen Wochen, die ich hier bin, habe ich sichon manchen Fremden kommen und gehen sehen und mich über die Leichtigkeit verwundert, mit welcher so viele diese würdigen Gegenstände behandeln. Gott sei Dank, daß mir von diesen Zugvögeln künftig keiner mehr imponiert, wenn er mir im Norden von Rom spricht, keiner mir die Eingeweide mehr erregt; denn ich hab's doch auch gesehen und weiß schon einigermaßen, woran ich bin.

Rom, den 8. Dezember.

Wir haben mitunter die schönsten Tage. Der Regen, der von Zeit zu Zeit fällt, macht Gras und Gartenkräuter grün. Die immergrünen Bäume stehen auch hier hin und wider, so daß man das abgesallene Laub der übrigen kaum vermißt. In den Gärten kehen Pomeranzenbäume voller Früchte, aus der Erde wachsend und unbedeckt.

Von einer sehr angenehmen Spaziersahrt, die wir ans Meer machten, und von dem Fischfang daselbst dachte ich umständlich zu erzählen, als abends der gute Morit, hereinreitend, den Arm brach, indem sein Kserd auf dem glatten römischen Pflaster außzglitichte. Das zerstörte die ganze Freude und brachte in unsern kleinen Zirkel ein böses Hauskreuz.

Rom, den 13. Dezember.

Wie herzlich freut es mich, daß ihr mein Verschwinden so ganz, wie ich wünschte, genommen habt! Versöhnt mir nun auch jedes Gemüt, das daran dürste Anstoß genommen haben! Ich habe niemand

Hom. 117

fränken wollen und kann nun auch nichts jagen, um mich zu rechtfertigen. Gott behüte mich, daß ich jemals mit den Bramiffen gu biefem Entichluffe einen Freund betrübe!

Ich erhole mich nun hier nach und nach von meinem salto mortale und studiere mehr, als daß ich genieße. Nom ist eine Welt, und man braucht Jahre, um sich nur erst drinnen gewahr zu werden.

Wie glücklich find' ich die Reisenden, die sehen und gehn!

Beute früh fielen mir Winckelmanns Briefe, die er aus Italien ichrieb, in die Sand. Mit welcher Rührung hab' ich sie zu lesen angefangen! Bor einunddreißig Sahren, in derfelben Sahreszeit, kam er, ein noch ärmerer Narr als ich, hierher; ihm war es auch so deutsch ernst um das Gründliche und Sichre der Altertumer und der Kunft. Wie brav und aut arbeitete er sich durch! Und mas ift mir nun aber auch das Andenken diefes Mannes auf diefem Plake!

Außer den Gegenständen der Natur, die in allen ihren Teilen wahr und konfequent ift, fpricht boch nichts jo laut, als die Spur eines auten, verständigen Mannes, als die echte Kunft, die eben fo folgerecht ift als jene. Sier in Rom fann man das recht fühlen, wo so manche Willfürlichkeit gewütet hat, wo so mancher Unfinn

durch Macht und Geld verewigt worden.

Gine Stelle in Windelmanns Brief an Franke freute mich befonders: "Man muß alle Sachen in Rom mit einem gewiffen Phleama suchen; sonft wird man für einen Frangosen gehalten. In Ront, glaub' ich, ift die hohe Schule für alle Welt, und auch ich bin

geläutert und geprüft."

Das Gefagte past recht auf meine Urt, ben Sachen bier nachzugehen, und gewiß, man hat außer Rom feinen Begriff, wie man hier geschult wird. Man muß, so zu fagen, wiedergeboren werden, und man fieht auf seine vorigen Begriffe wie auf Rinderschuhe guruck. Der gemeinste Mensch wird hier zu etwas; wenigstens gewinnt er einen ungemeinen Begriff, wenn es auch nicht in fein Wefen übergehen fann.

Diefer Brief kommt euch zum neuen Jahre. Alles Glück zum Anfange! vor Ende sehen wir uns wieder; und das wird feine ge= ringe Freude sein. Das vergangene war das wichtigste meines Lebens; ich mag nun sterben oder noch eine Weile dauern, in beiden

Fällen war es gut. Jett noch ein Wort an die Meinen! Den Kindern mögt ihr folgendes lesen oder ersählen: Man merkt den Winter nicht: die Gärten find mit immergrünen Bäumen bepflanzt; die Sonne scheint hell und warm, Schnee sieht man nur auf den entserntesten Bergen gegen Norden. Die Zitronenbäume, die in den Gärten an den Wänden gepflanzt find, werden nun nach und nach mit Decken von Rohr überbeckt, die Pomeranzenbäume aber bleiben frei stehen. Es hängen viele hunderte der schönften Früchte an so einem Baum, der nicht wie bei uns beschnitten und in einen Kübel gepflanzt ist, sondern in der Erde frei und froh.

in einer Reihe mit seinen Brudern steht. Man fann sich nichts Luftigers denken, als einen folden Anblick. Für ein geringes Trinkgeld ift man beren, so viel man will. Sie find ichon jest recht

aut: im Mars werden fie noch beffer fein.

Routich waren wir am Meere und ließen einen Fischzug thun; da famen die wunderlichsten Geftalten jum Borichein, an Gischen. Rrebien und feltsamen Unformen; auch der Rifch, der dem Berührenden einen eleftrischen Echlag gibt.

Rom, ben 20. Dezember.

Und doch ift das alles mehr Mühe und Sorge als Genuk. Die Biedergeburt, die mich von innen heraus umarbeitet, wirft immer fort. Ich bachte wohl hier was Rechts zu lernen; bag ich aber so weit in die Schule zurückgehen, daß ich fo viel erlernen, ja durchaus umlernen müßte, dachte ich nicht. Nun bin ich aber cinmal überzenat und habe mich ganz hingegeben, und je mehr ich mich selbst verleugnen muß, besto mehr freut es mich. Ich bin wie ein Baumeister, der einen Turm aufführen wollte und ein ichlechtes Fundament gelegt hatte; er wird es noch bei Zeiten gewahr und bricht gern wieder ab, was er schon aus der Erde gebracht hat, feinen Grundriß fucht er zu erweitern, zu veredeln, fich feines Grundes mehr zu versichern, und freut sich schon im voraus der gemiffern Festigfeit des fünftigen Baues. Gebe der Simmel, daß bei meiner Nückfehr auch die moralischen Folgen an mir zu fühlen fein möchten, die mir das Leben in einer weitern Welt gebracht hat! Sa, es ift zugleich mit dem Kunftsinn der sittliche, welcher große Erneuerung leidet.

Dottor Münter ift bier, von seiner Reise nach Sizilien gurud: tehrend, ein energischer, heftiger Mann; seine Zwecke kenne ich nicht. Er wird im Mai zu euch kommen und mancherlei zu erzählen wiffen. Er reifte zwei Jahre in Italien. Mit ben Italienern ift er ungufrieden, welche die bedeutenden Empfehlungsichreiben, die er mitachracht und die ihm manches Archiv, manche geheime Bibliothek eröffnen sollten, nicht genugsam respektiert, so bag er nicht völlig

zu seinen Wünschen gelangt.

Schöne Münzen hat er gesammelt und besitzt, wie er mir sagte, ein Manuffript, welches die Münzwissenschaft auf scharfe Kennzeichen, wie die Linne'ichen find, zurückführt. Serder erkundigt fich wohl mehr barum: vielleicht wird eine Abichrift erlaubt. Co etwas zu machen, ift möglich; gut, wenn es gemacht ist; und wir müssen doch auch, früh oder spat, in dieses Rach ernstlicher hinein.

Rom, den 25. Dezember.

3d fange nun ichon an, die beften Sachen gum zweitenmal zu feben, wo benn das erfte Staunen fich in ein Mitleben und reineres Gefühl des Wertes der Sache auflöft. Um den höchsten Beariff

beffen, was die Menschen geleistet haben, in sich aufzunehmen, muß die Seele erst zur vollkommenen Freiheit gelangen.

Der Marmor ift ein seltsames Material; beswegen ist Apoll von Betwedere im Urbitde so grenzenlos erfreulich: denn der höchste hauch des lebendigen, jünglingsfreien, ewig jungen Besens ver-

ichwindet gleich im besten Gipsabguß.

Gegen uns über im Palajt Rondanini steht eine Medusenmaske, wo, in einer hohen und schönen Gesichtsform über Lebensgröße, das ängstliche Starren des Todes unsäglich trefslich ausgedrückt ist. Ich besitze schon einen guten Abguß, aber der Zauber des Marmors ist nicht übrig geblieben. Das Edle, Halburchsichtige des gilblichen, der Fleischfarbe sich nähernden Steins ist verschwunden. Der Gips

fieht immer dagegen freidenhaft und tot.

Und doch, was für eine Freude bringt es, zu einem Gipsgleßer hineinsutreten, wo man die herrlichen Glieder der Statuen einzeln aus der Form hervorgehen sieht und dadurch ganz neue Ansichten der Seftalten gewinnt! Alsdann erblickt man neben einander, was sich in Rom serstreut befindet; welches zur Vergleichung unschähden dienlich ist. Ich habe mich nicht enthalten können, den kolisialen koof eines Jupiters anzuschaffen. Er steht meinem Vette gegenüber, wohl beleuchtet, damit ich jogleich meine Morgenandacht an ihn richten fann, und der uns, dei aller seiner Eroßheit und Würde, das lustigie Geschichen veranlaßt hat.

Unferer alten Wirtin ichleicht gewöhnlich, wenn fie bas Bett gu machen hereinfommt, ihre vertraute Kape nach. Ich faß im großen Saale und hörte die Frau drinne ihr Geschäft treiben. Auf einmal, fehr eilig und heftig gegen ihre Gewohnheit, öffnet fie Die Thure und ruft mich, eilig zu fommen und ein Wunder zu sehen. meine Frage: mas es fei, erwiderte fie, die Rage bete Gott Bater an. Sie habe Diefem Tiere mohl langit angemerkt, bag es Berftand habe wie ein Chrift; Dieses aber sei Doch ein großes Wunder. Ich eilte, mit eigenen Augen zu sehen, und es war wirklich wunderbar genug. Die Bufte fieht auf einem hohen Juge, und der Körper ist weit unter der Bruft abgeschnitten, so daß also der Kopf in die Sohe ragt. Run war die Rate auf ben Tijd gesprungen, hatte ihre Pfoten dem Gott auf die Bruft gelegt und reichte mit ihrer Schnauze, indem sie die Glieder möglichst ausdehnte, gerade bis an ben heiligen Bart, den fie mit der größten Zierlichkeit beleckte und fich weder durch die Interjektion der Wirtin, noch durch meine Da= zwischenkunft im mindesten stören ließ. Der auten Frau ließ ich thre Bermunderung, erklärte mir aber dieje jeltjame Rapenandacht dadurch, daß diefes scharf riechende Tier wohl das Fett möchte gefpurt haben, das sich aus der Form in die Vertiefungen des Bartes gesenkt und bort verhalten hatte.

Rom, den 29. Dezember 1786.

Von Tischbein muß ich noch vieles erzählen und rühmen, wie ganz original deutsch er sich aus sich selbst herausbildete, sodann aber dankbar melden, daß er die Zeit seines zweiten Ausenthalts in Kom über für mich gar freundlich gesorgt hat, indem er mir eine Neihe Kopieen nach den besten Meistern sertigen ließ, einige in schwarzer Kreibe, andere in Sepia und Aquarell, die erst in Deutsch, wo man von den Driginalen entsernt ist, an Wert gewinnen und nich an daß Beste erinnern werden.

Auf seiner Künstlerlausbahn, da er sich erst zum Porträt bestimmte, kam Tischbein mit bedeutenden Männern, besonders auch zu Züsch, in Berührung und hat an ihnen sein Gefühl gestärft

und feine Ginficht erweitert.

Ten zweiten Teil der Zerstreuten Blätter brachte ich mit hieher und war doppelt willsommen. Wie gut dies Büchlein auch bei wiederholtem Lesen wirkt, sollte wohl Herder zu seiner Belohnung recht umständlich ersahren. Tischbein wollte gar nicht begreisen, wie man so etwas habe schreiben können, ohne in Italien gewesen zu sein.

In diesem Künftlerwesen lebt man wie in einem Spiegelzimmer, wo man auch wider Willen sich selbst und andere oft wiederholt sieht. Ich bemerkte wohl, daß Tischein mich öfters aufmerssam betrachtete; und nun zeigt sich's, daß er mein Porträt zu malen gedenkt. Sein Enkwurf ist fertig; er hat die Leinwand schon aufgespannt. Ich soll in Lebensgröße als Reisender, in einen weißen Mantel gehüllt, in freier Luft, auf einem umgestürzten Obelisten sitzend, vorgestellt werden, die tief im hintergrunde liegendem Antien der Campagna di Roma überschauend. Es gibt ein schönes Bild, nur zu groß für unser nordischen Wohnungen. Ich werde wohl wieder dort unterkriechen, das Porträt aber wird keinen Plat finden.

Wie viele Versuche man übrigens macht, mich aus meiner Tunkelheit herauszusiehen, wie die Poeten mir schon ihre Sachen vorlesen oder vorlesen lassen, wie es nur von mir abhinge, eine Rolle zu spielen, irrt mich nicht und ist mir unterhaltend genug, da ich schon abgepast habe, wo es in Rom hinaus will; denn die vielen kleinen Zirkel zu den Füßen der Herrscherin der Welt deuten hie und da auf etwas kleinkädtisches.

Ja, es ist hier wie allenthalben, und was mit mir und durch mich geschehen könnte, macht mir schon Langeweile, ehe es geschieht. Man muß sich zu einer Partei schlagen, ihre Leidenschaften und Nabalen versechten helsen, Künstler und Dilettanten loben, Mitwerber vertseinern, sich von Großen und Neichen alles gesallen lassen. Diese sämtliche Litauei, um derentwillen man aus der Welt laufen möchte, sollte ich hier mitbeten, und ganz ohne Zweck?

Nont. 121

Nein, ich gehe nicht tieser, als nur um das auch zu kennen und dann auch von dieser Seite zu Hause zufrieden zu sein und mir und anderen alle Lust in die liebe weite Welt zu benehmen. Ich will Kom sehen, das bestehende, nicht das mit jedem Jahrzehnt vorübergehende. Häte ich Zeit, ich wollte sie besser als an zedem Orte der Welt. Anderwärts liest man von außen hinein, hier glaubt man von innen hinauß zu lesen: es lagert sich alles um uns her und geht wieder aus von uns. Und das gilt nicht allein von der römischen Geschichte, sondern von der ganzen Weltgeschichte. Kann ich doch von hier aus die Eroberer dis an die Weser und die and von üben Gupfrat begleiten oder, wenn ich ein Naulasse sein will, die zurücksehrenden Triumphatoren in der heiligen Straße erwarten: indessen habe ich mich von Korn- und Geldigende genährt und nehme behagsich teil an aller dieser Herrscheit.

Rom, den 2. Januar 1787.

Man mag zu Gunsten einer schriftlichen und mündlichen Ueberlieferung sagen, was man will, in den wenigsten Fällen ist sie hinreichend; denn den eigentlichen Charafter irgend eines Wesens fann
sie doch nicht mitteilen, selbst nicht in geistigen Tingen. Hat man
aber erst einen sichern Blick gethan, dann mag man gerne lesen
und hören: denn das schließt sich an den lebendigen Sindruck;
num kann man denken und beurteilen.

Ihr habt mich oft ausgespottet und zurückziehen wollen, wenn ich Steine, Kräuter und Tiere mit besonderer Reigung aus gewissen entschiedenen Gesichtspunkten betrachtete; nun richte ich meine Aufmerksankeit auf den Banmeister, Bildhauer und Maler und werde mich auch hier sinden lernen.

Rom, den 4. Januar.

Nach allem diesem nuß ich noch von der Unschlisssischer reden, die mich wegen meines Aufenthaltes in Italien anwandelt. In meinem letzten Brief schrieb ich meinen Vorsatz, gleich nach Oftern von Rom zu gehen und meiner Heimat zuzurücken. Ich werde bis dahin noch einige Schalen aus dem großen Ozean geschlürft haben, und mein dringendstes Vedürsnis wird befriedigt sein. Ich bin von einer ungeheuern Leidenschaft und Krankheit geheilt, wieder zum Lebensgenuß, zum Genuß der Geschichte, der Tichtunst, der Altertümer genesen und habe Vorrat auf Jahre lang auszubilden und zu fomplettieren.

Nun aber kommen mir die freundlichen Stimmen, daß ich nicht eilen, daß ich mit vollständigerem Gewinn nach Haufe kommen soll; ich erhalte einen gütigen, mitfühlenden Brief vom Herzog, der mich auf eine unbestimmte Zeit von meinen Pflichten losbindet und mich über meine Ferne beruhigt. Mein Geift wendet sich dem ungebeuern Felde zu, das ich ganz unbetreten verlassen müßte; so habe ich zum Beispiel im Fache der Münzen, der geschnittenen Steine noch gar nichts thun können. Wincelmanns Geschichte der Kunst hab' ich angesangen zu lesen und habe erst Aegypten zurückgelegt und fühle wohl, daß ich nun erst wieder von vorne sehen nuß; auch hab' ich es in Absicht auf die ägyptischen Sachen gethan. Fe weiter herauf, desto unübersehlicher wird die Kunst; und wer sichre Schritte thun will, muß sie langsam thun.

Das Rarneval warte ich hier ab und gehe also etwa Aschermittwochen nach Neapel; ich nehme Tischbein mit, weil ich ihm Freude mache und in seiner Gesellschaft dreisach lebe. Bor Oftern

bin ich wieder hier, wegen der Feierlichkeiten der Karwoche.

Nun aber siegt Sizisien noch da unten. Dahin wäre eine Reise nur mehr vorbereitet und im Herbste zu thun, auch nicht eine bloße Turch: und Unireise, die bald gemacht ist, wovon man aber nur das: Ich hab's gesehen! für seine Mühe und Geld mitbringt. Man mühte in Palermo, nachher in Catania sich erst festsehen, um sichre und nützliche Erfursionen zu machen, und vorher darüber Riedessel ze. wohl studiert haben.

Bliebe ich also ben Sommer in Nom und studierte mich sier recht ein und bereitete mich auf Sizilien vor, wohin ich im September erst gehen könnte und November und Dezember bleiben müßte, so würde ich erst Frühjahr 1788 nach Hause fonnnen. Dann wäre doch ein medius terminus, Sizilien liegen zu lassen, einen Teil des Sommers in Rom zu bleiben, sodann nach Florenz zu rucken und gegen den Berbit nach Sause zu ziehen.

Allein alle diese Aussichten werden nur durch des Herzogs Unfall verdunkelt. Seit den Briefen, die mir dieses Ereignis melden, habe ich keine Ruhe, und ich möchte am liebsten, mit den Fragmenten meiner Eroberungen beladen, nach Oftern gleich aufbrechen, den obern Teil Italiens kurz abthun und im Juni wieder

in Weimar fein.

Ich bin zu einsam, um mich zu entscheiben, und schreibe diese ganze Lage so ausstührlich, daß Sie die Güte haben mögen, in einem Concilio derer, die mich lieben und die Umstände zu Hause besser keinen, über mein Schäffal zu entscheiden, vorausgesetzt, wie ich beteuern kann, daß ich geneigter bin, zurückzutehren als zu bleiben. Das Stärfte, was nich in Italien hält, ist Tischein: ich werde nie, und wenn auch mein Schickal wäre, das schöne Land zum zweitenmal zu besuchen, so viel in so kurzer Zeit lernen können als setzt in Gesellschaft dieses ausgebildeten, ersahrenen, seinen, richtigen, mir mit Leib und Seele anhängenden Mannes. Ich sage nicht, wie es mir schuppenweise von den Lugen fällt. Wer in der Racht siectt, hält die Dämmerung schon für Tag und einen grauen Tag für helle: was ist saber, wenn die Sonne aufgeht?

Dann hab' ich mich bisher aller Welt enthalten, die mich so

nach und nach zu fassen kriegt und die ich auch wohl gern mit klüchtigen Blicken beobachtete.

Ich habe Frigen icherzend von meiner Aufnahme in der Arkadia geschrieben: es ist auch nur darüber zu icherzen; denn das

Institut ist zu einer Armseligkeit zusammengeschwunden.

Montag über acht Tage wird das Trauerspiel des Abbate Monti aufgeführt: es ift ihm fehr bang, und er hat Urfache; es ist ein unbändiges Lublikum, das von Moment zu Moment amußert sein will, und sein Stück hat nichts Brillantes. Er hat mich gebeten, mit in feine Loge zu gehen, um ihm als Beichtvater in diesem fritischen Augenblicke beigustehen. Gin anderer wird meine Iphigenie übersegen, ein dritter Gott weiß mas zu meinen Ehren thun. Sie find fich alle unter einander fo ungunftig, jeder möchte seine Partei verstärken. Meine Landsleute sind auch wie mit einer Stimme für mich, bag, wenn ich fie geben ließe und nur ein wenig einstimmte, so fingen sie noch hundert Thorheiten mit mir an und fronten mich zulest auf dem Rapitol, worauf fie schon im Einste gesonnen haben, jo toll es ift, einen Fremden und Brotestanten zum Protagonisten einer solchen Komödie auszusuchen. Wie das alles aber zusammenhängt, und wie ich ein großer Thor wäre, zu giauben, das das alles um meinetwillen geschähe, dereinst mündlich.

Rom, den 6. Januar.

Eben fomme ich von Morit, bessen geheilter Arm heute aufgebunden worden. Es steht und gehr recht gut. Was ich diese vierzig Tage bei diesem Leidenden als Wärter, Beichtvater und Bertrauter, als Finanzminister und geheimer Sefretär ersahren und gelernt, mag und in der Folge zu gute kommen. Die sataliten Leiden und die edelsten Genüsse gingen diese Zeit her immer einander zur Seite.

Bu meiner Erquidung habe ich gestern einen Ausguß des folossalen Junofovses, wovon das Original in der Villa Audoviss sieht, in den Saal gestellt. Es war dieses meine erste Liebichaft in Rom, und nun besit, ich sie. Keine Worte geben eine Uhnung davon.

Cs ift wie ein Gefang Somers.

Ich habe aber auch für die Jufunft die Rähe einer so guten Gesellschaft wohl verdient; denn ich kann nun vermelden, daß Ihhigenia endlich fertig geworden ist, d. h. daß sie in zwei ziemzlich gleichlautenden Erenwlaren vor mir auf dem Tiche siegt, worden das eine nächstens zu euch wandern soll. Rehmt es freundlich auf; denn freilich sieht nicht auf dem Kapier, was ich gesollt, wohl aber kann man erraten, was ich gewollt habe.

Ihr beklagtet euch ichon einigemal über dunkle Stellen meiner Briefe, die auf einen Truck hindeuten, den ich unter den herrlichsten Erscheinungen erleide. Hieran hatte diese griechische Reisegefährtin nicht geringen Anteil, die mich zur Thätigkeit nötigte, wenn ich

hätte schauen sollen.

Ich erinnerte mich jenes trefflichen Freundes, der fich auf eine aroke Reise eingerichtet hatte, die man wohl eine Entdeckungsreise hätte nennen können. Nachdem er einige Jahre darauf studiert und öfonomissert, fiel es ihm zulett noch ein, die Tochter eines angesiehenen Hauses zu entführen, weil er dachte, es ging' in einem hin. Eben jo frevelhaft entichloß ich mich, Sphigenien nach Karls: bad mitzunehmen. Un welchem Orte ich mich besonders mit ihr unterhalten, will ich kürzlich aufzeichnen.

Ms ich den Brenner verließ, nahm ich fie aus dem größten Baket und stockte sie zu mir. Am Garbasee, als der gewaltige Mittagswind die Wellen ans Ufer trieb, wo ich wenigstens so allein war als meine Soldin am Gestade von Tauris, zog ich die ersten Linien der neuen Bearbeitung, die ich in Berong, Bicenza, Badug, am fleißigsten aber in Benedig fortsette. Sodann aber geriet die Arbeit in Stoden, ja ich mard auf eine neue Erfindung geführt, nämlich Iphigenia auf Delphi zu fchreiben, welches ich auch fogleich gethan hatte, wenn nicht die Zerstreuung und ein Pflichtsgefühl gegen bas ältere Stück mich abgehalten hatte.

In Rom aber ging die Arbeit in geziemender Stetigkeit fort. Albends beim Schlafengeben bereitete ich mich aufs morgende Benfum, welches denn fogleich beim Erwachen angegriffen wurde. Mein Berfahren dabei war gang einfach: ich schrieb das Stück ruhig ab und ließ es Zeile vor Zeile, Period vor Period regelmäßig erklingen. Was daraus entstanden ist, werdet ihr beurteilen. Ich habe dabei mehr gelernt, als gethan. Mit dem Stücke selbst ersolgen noch einige Bemerfungen.

Daß ich auch einmal wieder von firchlichen Dingen rebe, fo will ich erzählen, daß wir die Christnacht herumschwärmten und die Kirchen besuchten, wo Funktionen gehalten werden. Gine besonders ift fehr besucht, beren Orgel und Musik überhaupt so eingerichtet ift, daß zu einer Paftoralmufit nichts an Klängen abgeht, weder Die Schalmeien der Sirten, noch das Zwitschern der Bögel, noch

bas Bloten ber Schafe.

Um ersten Chriftfeste sah ich den Papft und die ganze Klerifei in der Petersfirche, da er zum Teil vor dem Thron, zum Teil vom Thron herab das Hochamt hielt. Es ift ein einziges Schaufpiel in seiner Art, prächtig und würdig genug; ich bin aber im proteftantischen Diogenismus jo alt geworden, daß mir diese Berrlichkeit mehr nimmt, als gibt; ich möchte auch, wie mein frommer Borfahre, zu diesen geiftlichen Weltüberwindern jagen: Berdeckt mir doch nicht die Conne höherer Kunft und reiner Menschheit!

Beute, als am Dreifonigsfeste, habe ich die Messe nach griechi= ichem Ritus vortragen feben und hören. Die Zeremonien scheinen mir stattlicher, strenger, nachdenklicher und doch populärer als die

lateinischen.

Huch da hab' ich wieder gefühlt, daß ich für alles zu alt bin,

Mom. 125

nur fürs Wahre nicht. Ihre Zeremonien und Opern, ihre Umzgänge und Ballette, es fließt alles wie Wasser von einem Wachstuchmantel an mir herunter. Sine Wirkung der Natur hingegen, wie der Sonnenuntergang, von Villa Madama gesehen, ein Werk der Kunst, wie die viel verehrte Juno, machen tiesen und besebenden Sindruck.

Nun graut mir schon vor dem Theaterwesen. Die nächste Woche werden sieben Bühnen eröffnet. Ansossif ist selbst hier und gibt Alexander in Indien; auch wird ein Cyrus gegeben und die Eroberung von Troja als Ballett. Das wäre was für die Kinder.

Rom, ben 10. Januar.

Hier folgt benn also das Schmerzenstind; benn dieses Beiwort verbient Jphigenia aus mehr als einem Sinne. Bei Gelegensheit, daß ich sie unsern Künstlern vorlaß, strich ich verschiedene Zeilen an, von denen ich einige nach meiner lleberzeugung versbesserte, die andern aber stehen lasse, ob vielleicht Herder ein paar Federzige hinein thun will. Ich habe mich daran ganz stumpfgearbeitet.

Denn warum ich die Prosa seit mehreren Jahren bei meinen Arbeiten vorzog, daran war doch eigentlich schuld, daß unsere Prosodie in der größten Unsicherheit schwebt, wie denn meine einssichtigen, gesehrten, mitarbeitenden Freunde die Entscheidung mancher Fragen dem Gefühl, dem Geschmack anheim gaben, wodurch man

denn doch aller Richtschnur ermangelte.

Sphigenia in Jamben zu übersetzen, hätte ich nie gewagt, wäre mir in Moritens Prosodie nicht ein Leitstern erschienen. Der Umgang mit dem Versasser, besonders während seines Krankenlagers, hat mich noch mehr darüber ausgeklärt, und ich ersuche die Freunde,

barüber mit Wohlwollen nachzubenken.

Es ist auffallend, daß wir in unserer Sprace nur wenige Silben finden, die entschieden kurz oder lang sind. Mit den andern versährt man nach Geschmack oder Wilksur. Nun hat Morig ausgeklügelt, daß es eine gewisse Nangordnung der Silben gede und daß die dem Sinne nach bedeutendere gegen eine weniger bedeutende lang sei und jene kurz mache, dagegen aber auch wieder kurz werden könne, wenn sie in die Nähe von einer andern gerät, welche nicht Geistesgewicht hat. Hier ist denn doch ein Anhalten, und wenn auch damit nicht alles gethan wäre, so hat man doch indessen einen Leitsaden, an dem man sich hinschlüngen kann. Ich habe diese Mazime östers zu Rate gezogen und sie mit meiner Empfindung übereinstimmend getrossen.

Da ich oben von einer Vorlesung sprach, so muß ich doch auch, wie es damit zugegangen, fürzlich erwähnen. Tiese jungen Männer, an jene frühern heftigen, vordringenden Arbeiten gewöhnt, erwarteten etwas Berlichingisches und konnten sich in den ruhigen Gang nicht

gleich finden; doch versehlten die edeln und reinen Stellen nicht ihre Wirkung. Tischbein, dem auch diese sast gänzliche Entäußerung der Leidenschaft kaum zu Sinne wollte, brachte ein artiges Gleichnis oder Symbol zum Borschein. Er verglich es einem Opfer, dessen Rauch, von einem sansten Luftbruck niedergehalten, an der Erde hinzieht, indessen die Flamme freier nach der Höhe zu gewinnen sucht. Er zeichnete dies sehr hübsch und bedeutend. Das Blättchen lege ich bei.

Und so hat mich denn diese Arbeit, über die ich bald hinauszukommen dachte, ein völliges Viertelsahr unterhalten und aufgehalten, mich beschäftigt und gequälk. Es ist nicht das erste Mal, daß ich das Vichtigke nebenher thue, und wir wollen darüber nicht

weiter grillisieren und rechten.

Einen hübschen geschnittenen Stein lege ich bei, ein Löwchen, dem eine Bremse vor der Nase schnurrt. Die Alten liebten diesen Gegenstand und haben ihn oft wiederholt. Ich wünsche, daß ihr damit fünftig eure Briefe siegelt, damit durch diese Kleinigkeit eine Urt von Kunsteho von euch zu mir herüber schalle.

Rom, den 13. Januar 1787.

Wie viel hätte ich jeden Tag zu sagen, und wie sehr hält mich Anstrengung und Zerstrenung ab, ein kluges Wort aufs Lapier zu bringen! Dazu kommen noch die frischen Tage, wo es überall bester ist als in den Zimmern, die, ohne Dsen und Kamin, uns nur zum Schlasen oder Mißbehagen ausuchmen. Einige Vorfälle der letzten

Woche darf ich jedoch nicht unberührt laffen.

Im Balaste Giustiniani steht eine Minerva, die meine ganze Berehrung hat. Winckelmann gedenkt ihrer kaum, wenigstens nicht an der rechten Stelle, und ich fühle mich nicht würdig genug, über fie etwas zu sagen. Als wir die Statue besahen und uns kang dabei aushielten, crzählte uns die Frau des Custode, es sei dieses ein ehemals heiliges Bild gewesen, und die Inglesi, welche von dieser Religion seien, pflegten es noch zu verehren, indem fie ihm die eine Hand füßten, die auch wirklich ganz weiß war, da die übrige Statue braunlich ist. Luch setzte sie hinzu, eine Dame dieser Religion sei vor kurzem da gewesen, habe sich auf die Knie nieder= geworfen und die Statue angebetet. Sine so wunderliche Handlung habe fie, eine Christin, nicht ohne Lachen ansehn können und sei jum Caal hinausgelaufen, um nicht loszuplaten. Da ich auch von ber Statue nicht weg wollte, fragte fie mich, ob ich etwa eine Schöne hatte, die diesem Marmor ähnlich fähe, daß er mich fo sehr anzöge. Das gute Weib kannte nur Anbetung und Liebe, aber von der reinen Bewunderung eines herrlichen Werkes, von ber brüderlichen Berehrung eines Menschengeiftes fonnte fie feinen Begriff haben. Wir freuten uns über das englische Frauenzimmer und gingen weg mit der Begier, umzufehren, und ich werde gewiß

bald wieder hingehen. Wollen meine Freunde ein näheres Wort hören, so lesen sie, was Winckelmann vom hohen Stil der Griechen sagt. Leider führt er dort diese Minerva nicht an. Wenn ich aber nicht irre, so ist sie von jenem hohen, strengen Stil, da er in den schönen übergeht, die Knospe, indem sie sich öffnet, und num eine Minerva, deren Charakter eben dieser llebergang so wohl ansteht!

Nun von einem Schauspiel anderer Art! Am Dreifonigstage, am Keste bes Beils, bas ben Beiden verkundigt worden, waren wir in der Propaganda. Dort ward in Gegenwart dreier Kardinäle und eines großen Auditorii erst eine Rede gehalten, an welchem Orte Maria die drei Magos empfangen? im Stalle? oder wo sonft? bann nach verleienen einigen lateinischen Gedichten abnliches Gegenstandes traten bei breißig Seminaristen nach und nach auf und lajen fleine Gedichte, jeder in jeiner Landessprache: Malabariich, Epirotisch, Türkisch, Moldanisch, Elenisch, Persiich, Kolchiich, Hebräisch, Arabifch, Sprifch, Roptijch, Sarazenijch, Armenijch, Sibernifch, Madagasfarijch, Islandijch, Boijch, Acapptijch, Griechijch, Sigurijch, Nethiopisch u. s. w. und mehrere, die ich nicht verstehen konnte. Die Gedichtchen schienen meift, im Rationalsilbenmaße verfaßt, mit ber Nationaldeklamation vorgetragen zu werden; denn es kamen barbariiche Rhythmen und Tone hervor. Das Griechische klang, wie ein Stern in der Nacht erscheint. Das Auditorium lachte unbändig tiber die fremden Stimmen, und so ward auch diese Borstellung zur Karce.

Nun noch ein Geschichtchen, wie lose man im heiligen Rom das Heilige behandelt. Der verstorbene Kardinal Albani war in einer solchen Festversammlung, wie ich sie eben beschrieben. Einer der Schüler sing in einer fremden Mundart an, gegen die Kardinäse gewendet: Gnaja! gnaja! so daß es ungefähr klang wie: Canaglia! canaglia! Der Kardinal wendete sich zu seinen Mitbrüdern und

fagte: Der fennt uns boch!

Wie viel that Winckelmann nicht, und wie viel sieß er und zu wünschen übrig? Mit den Materialien, die er sich zueignete, hatte er so geschwind gebaut, um unter Tach zu kommen. Lebte er noch, und er kömnte noch frisch und gesund sein, so wäre er der erste, der und eine Umarbeitung seined Werks gäbe. Was hätte er nicht noch beobachtet, was berichtigt, was benutzt, das von andern nach seinen Grundsäßen gethan und beobachtet, neuerdings ausgegraben und entdeckt worden! Und dann wäre der Kardinal Albani tot, dem zuliebe er manches geschrieben und vielleicht manches verschwiegen hat.

Rom, ben 15. 3anuar 1787.

Und so ist benn endlich auch Aristobem, und zwar sehr glücklich und mit bem größten Beisall, aufgeführt. Da Abbate

Monti zu den Hausverwandten des Nepoten gehört und in den obern Ständen sehr geschätzt ist, so war von daher alles Gute zu hossen. Auch sparten die Logen ihren Beisall nicht. Das Parterre war gleich von vornherein durch die schöne Diktion des Dichters und die tressische Recitation der Schauspieler gewonnen, und man versäumte keine Gelegenheit, seine Zufriedenheit an den Tag zu legen. Die deutsche Künstlerbank zeichnete sich dabei nicht wenig aus, und es war diesmal ganz am Platze, da sie überhaupt ein wenig vorsaut ist.

Der Verfasser war zu Hause geblieben, voller Sorge wegen des Gelingens des Stücks; von Akt zu Akt kamen günstige Botsschaften, welche nach und nach seine Besorglichkeit in die größte Freude verwandelten. Num fehlt es nicht an Wiederholung der Vorstellung, und alles ist in dem besten Gleise. So kann man durch die entgegengesetzeiten Dinge, wenn nur jedes sein ausgessprochenes Verdienst hat. den Beitall der Menge sowohl als der

Renner erwerben.

Alber die Vorstellung war auch sehr löblich, und der Hauptacteur, der das ganze Stück ausfüllt, sprach und spielte vortrefflich; man glaubte einen der alten Kaiser auftreten zu sehen. Sie hatten das Kostüm, das uns an den Statuen so sehr imponiert, recht gut in Theatertracht übersetz, und man sah dem Schauspieler an, daß er die Untiken kuddert.

Rom, den 16. Januar.

Sin großer Kunstverlust steht Rom bevor. Der König von Neapel läßt den Herfules Farnese in seine Residenz bringen. Die Künstler trauern sämtlich; indessen werden wir bei dieser Gelegen-

heit etwas feben, was unfern Borfahren verborgen blieb.

Gedachte Statue nämlich, vom Kopf bis an die Knie und sodann die untern Füße mit dem Sockel, worauf sie stehen, wurde auf Farnesischem Grund und Boden gekunden; die Beine aber, vom Knie dis an die Knöchel, sehlten und wurden durch Wilhelm Porta ersetzt. Auf diesen sicht er nun dis auf den heutigen Tag. Indessen waren auf Borghesischem Grund und Boden die echten alten Beine gesunden worden, die man denn auch in der Borzabesischen Villa aufgestellt sab.

Gegenwärtig gewinnt es Prinz Borghese über sich und verehrt diese köstlichen Reste dem König von Neapel. Die Beine des Porta werden abgenommen, die echten an die Stelle gesetzt, und man verspricht sich, ob man gleich mit jenen bisher ganz wohl zufrieden gewesen, nunmehr eine ganz neue Anschauung und mehr harmonis

ichen Genuß.

Rom, den 18. Januar.

Gestern, als am Feste des heiligen Antonius Abbas, machten wir uns einen lustigen Tag: es war das schönste Wetter von der

Welt, hatte die Nacht Sis gefroren, und der Tag war heiter und warm.

Es läßt sich bemerken, daß alle Religionen, die entweder ihren Kultus oder ihre Spekulationen ausdehnten, zuleht dahin gelangen mußten, daß sie auch die Tiere einigermaßen geistlicher Begünztigungen teilhaft werden ließen. Sankt Anton der Abt oder Bischof ist Patron der vierschißen Geschöpfe, sein Fest ein saturnalischer Feiertag für die sonst belasteren Tiere, sowie für ihre Wärter und Lenker. Alle Herrschaften müssen heute zu Haufe bleiben oder zu Fuß gehen; man versehlt niemals, bedenkliche Geschichten zu erzählen, wie ungläubige Vornehme, welche ihre kutscher und versehlt niemals, geschlicher geschichten Tieren Tage zu sahren genötigt, durch große Unsälle gestraft worden.

Die Kirche liegt an einem so weitschichtigen Plat, daß er beinahe für öde gelten könnte; heute ist er aber auf das lustigste belebt; Pferde und Maultiere, deren Mähnen und Schweise mit Bändern schön, ja prächtig eingestochten zu schauen, werden vor die kleine, von der Kirche etwas abstehende Kapelle geführt, wo ein Priester, mit einem großen Wedel versehen, das Weihwasser, das in Butten und Kübeln vor ihm steht, nicht schonend, auf die muntern Geschövse derb losspritzt, manchmal sogar schalkhaft, um sie zu reizen. Andächtige Kutscher bringen größere oder kleinere Kerzen, die Ferrschaften senden Almosen und Geschenke, damit die sositäten, mütslichen Tiere ein Jahr über vor alsem Unfall sicher bleiben mögen. Sel und Sornwich, ihren Besitzern eben so nützlich und wert, nehmen gleichfalls an diesem Segen ihr beschieden Teil.

Nachher ergötten wir uns an einer großen Wanderung unter einem so glücklichen Himmel, umgeben von den interessantesten Gegenständen, denen wir doch diesmal wenig Ausmerksankeit schenkten, vielniehr Lust und Scherz in voller Maße walten ließen.

Rom, ben 19. Januar.

So hat denn der große König, dessen Auhm die Welt erfüllte, dessen Ihaten ihn sogar des katholischen Paradieses wert machten, endlich auch das Zeitliche gesegnet, um sich mit den Herven seineszgleichen im Schattenreiche zu unterhalten. Wie gern ist man still, wenn man einen solchen zur Ruh gebracht hat!

Heute machten wir uns einen guten Tag, besahen einen Teil des Kapitols, den ich bisher vernachlässigt, dann sesten wir über die Iber und tranken spanischen Wein auf einem neugelandeten Schiffe. In dieser Gegend will man Romulus und Remus gefunden haben, und so kann nan, wie an einem doppelt- und dreisachen Pfingsteste, zugleich vom heiligen Kunstgeiste, von der mildesten Atmosphäre, von antiquarischen Erinnerungen und von süßem Weine trunken werden.

Rom, ben 20. Januar.

Was im Anfang einen frohen Genuß gewährte, wenn man es oberflächlich hinnahm, das drängt fich hernach beschwerlich auf, wenn man sieht, daß ohne gründliche Kenntnis doch auch der wahre Ges

nuß ermangelt.

Auf Anatomie bin ich so ziemlich vorbereitet, und ich habe mir die Kenntnis des menschlichen Körpers, bis auf einen gewissen Grad, nicht ohne Mühe erworben. Hier wird man durch die ewige Betrachtung der Statuen immersort, aber auf eine höhere Weise, hingewiesen. Bei unserer medizinisch-chirurgischen Anatomie kommt es bloß darauf an, den Teil zu kennen, und hierzu dient auch wohl ein kimmerslicher Muskel. In Rom aber wollen die Teile nichts heißen, wenn sie nicht zugleich eine edle, schöne Form darbieten.

In dem großen Lazarett San Spirito hat man den Künstlern zulieb einen sehr schönen Muskelkörper dergestalt bereitet, daß die Schönheit desselben in Berwunderung setzt. Er könnte wirklich für

einen geschundenen Salbgott, für einen Marinas gelten.

So pflegt man auch, nach Anleitung der Alten, das Stelett nicht als eine künftlich zusammengereihte Knochenmaske zu studieren, vielmehr zugleich mit den Bändern, wodurch es schon Leben und Bewegung erhält.

Sage ich nun, daß wir auch abends Perspektive studieren, so zeigt es doch wohl, daß wir nicht müßig sind. Bei allem dem aber

hofft man immer mehr zu thun, als wirklich geschieht.

Rom, ben 22. Januar.

Von dem deutschen Aunstsinn und dem dortigen Aunstleben kann man wohl sagen: Man hört (äuten, aber nicht zusammenstlingen. Bedenke ich jett, was für herrliche Sachen in unserer Nachbarzschaft sind, und wie weuig sie von mir genutzt worden, so möchte ich verzweiseln; und dann kann ich mich wieder auf den Nückweg freuen, wenn ich hossen kann, jene Meisterwerke zu erkennen, an

denen ich nur herumtappte.

Doch auch in Rom ist zu wenig für den gesorgt, dem es ernst ist, ins Ganze zu studieren. Er muß alles aus unendlicken, obgleich überreichen Trümmern zusammenstoppeln. Freilich ist wenigen Fremden reiner Ernst, etwas Rechts zu sehn und zu sernen. Sie solgen ihren Grilken, ihrem Dünkel, und das merken sich alse diezienigen wohl, die mit Fremden zu thun haben. Jeder Jührer hat Absichten, jeder will irgend einen Handelsmann empsehlen, einen künstler begünstigen; und warum sollte er es nicht? denn schlägt der Unerfahrene nicht das Bortresslichske aus, das man ihm ans bietet?

Einen außerordentlichen Vorteil hätte es der Betrachtung bringen fönnen, ja es wäre ein eigenes Museum entstanden, wenn die Regierung, die doch erst die Erlaubnis geben muß, wenn ein Altertum

131 Hom

ausgeführt werden foll, fest darauf bestanden hatte, daß jedesmal ein Abguß geliefert werden muffe. Sätte aber auch ein Papit folch einen Gedanken gehabt, alles hätte fich widerfett; denn man wäre in menigen Rahren erichrocken über Wert und Würde folder ausgeführten Dinge, wozu man die Erlaubnis in einzelnen Fällen heimlich und durch allerlei Mittel zu erlangen weiß.

Schon früher, aber besonders bei der Aufführung des Aristoben, erwachte der Patriotismus unserer deutschen Künstler. Sie unterließen nicht, Gutes von meiner Sphigenia gu reben; einzelne Stellen wurden wieder verlangt, und ich fand mich gulett zu einer Wiederholung bes Ganzen genötigt. Huch da entdeckte ich manche Stelle, die mir gelenfer aus bem Munde ging, als fie auf bem Papier stand. Freilich ift die Poesie nicht fürs Auge gemacht.

Diefer gute Ruf ericholl nun bis zu Reiffenftein und Ungelifa, und da sollte ich denn meine Arbeit abermals produzieren. Ich erbat mir einige Frift, trug aber jogleich die Fabel und den Gang bes Stucks mit einiger Umfrandlichkeit vor. Mehr, als ich alaubte, gewann fich bieje Darftellung Die Gunft gedachter Berjonen; auch Herr Zucchi, von dem ich es am wenigsten erwartet, nahm recht freien und wohlempfundenen Anteil. Diefes klärt fich aber badurch fehr gut auf, bag bas Stud fich ber gorm nühert, Die man im Griechischen, Italienischen, Frangosischen längst gewohnt ift und welche demienigen noch immer am besten zusagt, welcher sich an die englischen Kühnheiten noch nicht gewöhnt hat.

Rom, ben 25, Bannar 1787.

Run wird es mir immer schwerer, von meinem Aufenthalte in Rom Rechenschaft zu geben; benn wie man bie Gee immer tiefer findet, je weiter man hineingeht, jo geht es auch mir in Betrachtung biefer Stadt.

Man kann dos Gegenwärtige nicht ohne das Vergangene erkennen, und die Vergleichung von beiden erfordert mehr Zeit und Ruhe. Schon die Lage dieser hauptstadt ber Welt führt uns auf ihre Erbauung guruck. Wir feben bald, hier hat fich tein mandernbes, großes, wohlgeführtes Bolf niedergelaffen und ben Mittelpunft eines Reichs weislich festgesett; bier bat fein mächtiger gurft einen ichicklichen Drt zum Wohnsitz einer Kolonie bestimmt. Nein, Sirten und Gefindel haben fich bier zuerft eine Stätte bereitet; ein paar ruftige Junglinge haben auf bem Sugel ben Grund zu Balaften ber Herren der Welt gelegt, an deffen Ruf fie die Willfür des Ausrichters zwischen Morait und Schilf einft hinlegte. Go find Die fieben Sügel Roms nicht Erhöhungen gegen das Land, das hinter ihnen liegt, fie find es gegen die Tiber und gegen das uralte Bette ber Tiber, mas Campus Martins marb. Erlaubt mir bas Grub:

jahr weitere Extursionen, so will ich die unglückliche Lage ausführticher schildern. Schon jest nehm' ich den herzlichsten Anteil an dem Janumergeschrei und den Schmerzen der Weiber von Alba, die ihre Etadt zerstören sehn und den schönen, von einem klugen Anführer gewählten Plat verlassen müssen, um an den Nebeln der Tiber teilzunehmen, den elenden Hügel Coesius zu bewohnen und von da nach ihrem verlassenen Paradiese zurückzusehn. Ich kenne noch wenig von der Gegend, aber ich din überzeugt, kein Ort der ättern Völker lag so schliecht als Rom, und da die Römer endlich alles verschlungen hatten, nuchten sie wieder mit ihren Landhäusern hinaus und an die Plätze der zerstörten Städte rücken, um zu leben und das Leben zu genießen.

Ju einer recht friedlichen Betrachtung gibt es Anlaß, wie viele Menichen hier im stillen leben, und mie sich jeder nach seiner Weise beickätigt. Wir sahen bei einem Geistlichen, der, ohne großes, ansgedorenes Talent, sein Leben der Kunst widmete, sehr interessant Kopieen tresslicher Gemälde, die er in Miniatur nachgebildet hat. Sein vorzüglichstes nach dem Abendmahl des Leonardo da Binci in Mailand. Der Moment ist genommen, da Christus den Jüngern, mit denen er vergnügt und freundschaftlich zu Tische sitzt, erklärt und sagt: Aber doch ist einer unter euch, der mich verrät. Man hosst einen Kupserstich entweder nach dieser Kopie, oder nach andern, mit denen man sich beschäftigt. Es wird das größte Geschenksein, wenn eine treue Nachbildung im großen Lublisum erscheint.

Bor einigen Tagen besuchte ich den Kater Jacquier, einen Franziskaner, auf Trinità de' Monti. Er ist Franzos von Geburt, durch mathematische Schriften bekannt, hoch in Jahren, sehr angenehm und verständig. Er kannte zu seiner Zeit die besten Mönner und hat sogar einige Monate bei Voltaire zugebracht, der

ibn febr in Affektion nahm.

Und so habe ich noch mehr gute, solide Menschen kennen lernen, dergleichen sich hier unzählige befinden, die ein pfäffisches Mistrauen aus einander hält. Der Buchhandel gibt keine Berbindung, und

die litterarischen Neuigkeiten find felten fruchtbar.

Und so geziemt es dem Einsamen, die Einsiedler aufzusuchen. Tenn seit der Aufführung des Aristodems, zu dessen Gunsten wir und wirflich thätig erwiesen hatten, führte man mich abermals in Versuchung; es lag aber nur zu flar am Tage, daß es nicht um mich au thun sei: man wollte seine Partei verstärken, mich als Instrument brauchen, und wenn ich hätte hervorgehen und mich erklären wollen, hätte ich auch als Phantom eine kurze Rolle gespielt. Nun aber, da sie sehen, daß mit mir nichts anzusangen ist, lassen sie mich gehen, und ich wande meinen sichern Veg fort.

Sa, meine Existens hat einen Ballast bekommen, ber ihr bie gehörige Schwere gibt; ich fürchte mich nun nicht mehr por ben

Nom. 133

Gespenstern, die so oft mit mir spielten. Seid auch gutes Muts! ihr werdet mich oben halten und mich zu euch zurückziehen.

Rom, den 28. Januar 1787.

Zwei Betrachtungen, die durch alles durchgehen, welchen sich hinzugeben man jeden Augenblick aufgefordert wird, will ich, da sie nur klar geworden, zu bezeichnen nicht versehlen.

Zuerst also wird man, bei dem ungeheuern und doch nur trümmerhaften Reichtum dieser Stadt, bei jedem Kunstgegenstande aufgesordert, nach der Zeit zu fragen, die ihm das Tasein gegeben. Turch Winckelmann sind wir dringend aufgeregt, die Epochen zu sondern, den verschiedenen Stil zu erkennen, dessen sich die Bölker bedienten, den sie infolge der Zeiten nach und nach ausgebildet und zuleht wieder verbildet. Dievon überzeugt sich jeder wahre Kunstsfreund. Anerkennen thun wir alle die Richtigkeit und das Gewicht der Forderung.

Aber wie nun zu dieser Einsicht gelangen! Borgearbeitet nicht viel, der Begriff richtig und herrlich aufgestellt, aber das einzelne im ungewissen Aunkel. Sine vielzährige entschiedene Nebung des Auges ist nötig, und man muß erst lernen, um fragen zu können. Da hilft kein Zaudern und Zögern: die Auswertsankeit auf diesen wichtigen Punkt ist nun einmal rege, und jeder, dem es ernst ist, sieht wohl ein, daß auch in diesem Felde kein Urteil möglich ist, als

wenn man es historisch entwickeln kann.

Die zweite Betrachtung beschäftigt sich ausschließlich mit der Kunst der Griechen und sucht zu ersorschen, wie jene unvergleiche lichen Künstler versuhren, um aus der menschlichen Gestalt den Kreis göttlicher Bildung zu entwickeln, welcher vollkommen abegeschlossen ist und worin kein Hauptcharakter so wenig als die Uedergänge und Vermittungen sehlen. Ich habe eine Vermutung, daß sie nach eben den Gesegen versuhren, nach welchen die Natur versährt und denen ich auf der Spur din. Nur ist noch etwas anders dabei, das ich nicht auszusprechen wüßte.

Rom, den 2. Februar 1787.

Bon der Schönheit, im vollen Mondschein Rom zu durchgehen, hat man, ohne es gesehen zu haben, keinen Begriff. Alles einzelne wird von den großen Massen des Lichts und Schattens verschlungen, und nur die größten, allgemeinsten Bilder stellen sich dem Auge dar. Seit drei Tagen haben wir die hellsten und herrlichsten Nächte wohlt und vollständig genossen. Sinen vorzüglich schönen Anblick gewährt das Coliseo. Es wird nachts zugeschlossen; ein Erenit wohnt darin an einem Kirchelchen, und Bettler nisten in den versallenen Gewölben. Sie hatten auf flachem Boden ein Feuer angelegt, und eine stille Lust trieb den Rauch erst auf der Arena hin, daß der

untere Teil der Nuinen bedeckt war und die ungeheuern Mauern oben drüber sinster herausragten; wir standen am Gitter und sahen dem Phänomen zu; der Mond stand hoch und heiter. Nach und nach zog sich der Nauch durch die Wände, Lücken und Dessnungen; ihn beleuchtete der Mond wie einen Nebel. Der Anblick war köstlich. So muß man das Pantheon, das Kapitol beleuchtet sehen, den Vorshof der Veterstirche und andere große Straßen und Plätze. Und ohden Sonne und Mond, eben wie der Menschengeist, hier ein ganz anderes Geschäft als anderer Orten, hier, wo ihrem Blick unsachener und doch gebildete Massen entgegenstehen.

Rom, den 13. Februar.

Sines Glückfalls muß ich erwähnen, obgleich eines geringen. Doch alles Glück, groß oder klein, ist von einer Art und immer erfreulich. Auf Trinita de' Monti wird der Grund zum neuen Obelisk gegraden: dort eben ist alles aufgeschütztes Erdreich von Kninen der Gärten des Lucullus, die nachher an die Kaiser kamen. Mein Perückenmacher geht frühe dort vorbei und sindet im Schutte ein flach Stück gebrannten Thon mit einigen Figuren, wäscht und zeigt es und. Ich eigen es mir gleich zu. Es ist nicht gar eine Hand groß und scheint von dem Nande einer großen Schüssel zu seinen wirden und geschnisten Arbeit und freuen mich ungemein. Stünden sie auf einem geschnittenen Stein, wie gern würde man damit siegeln! Von vielen andern Sachen sammelt's sich auch um mich, und

Bon vicken andern Sachen jammelt's jud auch um mich, und nicht's Vergebliches oder Teeres, welches hier unmöglich wäre, alles unterrichtend und bedeutend. Am liehsten ist mir denn aber doch, was ich in der Seele mitnehme und was, innner wachsend, sich

immer vermehren fann.

Rom, den 15. Februar.

Vor meiner Abreise nach Neapel founte ich einer nochmaligen Vorlesung meiner Iphigenia nicht entgehen. Madame Angelifa und Hoffrat Reissenstein waren die Zuhörer, und selbst Herr Zucchi hatte darauf gedrungen, weil es der Wunsch seiner Gattin war; er arbeitete indes an einer großen architektonischen Zeichnung, die er in Dekorationsant vortresselt zu machen versteht. Er war mit Elerissau in Dalmatien, hatte sich überhaupt mit ihm associiert, zeichnete die Figuren zu den Gebäuden und Kuinen, die jener herausgab, und ternte dabei so viel Perspektive und Esset, daß er sich in seinen alten Tagen auf eine würdige Weise auf dem Papier damit vergnügen kann.

Die zarte Seele Angelita nahm das Stück mit unglaublicher Innigkeit auf; sie versprach mir eine Zeichnung daraus aufzustellen, die ich zum Andenken besitzen sollte. Und nun gerade, als ich mich von Rom zu scheiden bereite, werde ich auf eine zarte Weise mit diesen wohlwollenden Personen verbunden. Es ist mir zugleich ein Nom. 135

angenehmes und schmerzliches Gefühl, wenn ich mich überzeuge, daß man mich ungern wegläßt.

Rom, den 16. Februar 1787.

Die glückliche Ankunft der Jphigenia ward mir auf eine überraschende und angenehme Weise verkündigt. Auf dem Wege nach
der Oper brachte man mir den Brief von wohlbekannter Hand, und
diesmal doppelt willkommen, mit dem Löwchen gesiegelt, als vorläussiges Wahrzeichen des glücklich angelangten Pakets. Ich drängte
mich in das Opernhaus und suchte mir mitten unter dem fremden
Bolk einen Platz unter dem großen Lüfter zu verschaffen. Hier
fühlte ich mich num so nah an die Meinigen gerückt, daß ich hätte
aufhüpfen und sie umarmen mögen. Herzlich dank ich, daß mir die
nacke Ankunst gemeldet worden; möget ihr euer Nächsies mit einem
guten Worte des Beifalls begleiten!

Herzeichnis, wie die Exemplare, die ich von Göschen zu erwarten habe, unter die Freunde verteilt werden jollen; denn ob es mir gleich ganz gleichgültig ift, wie das Publikum diese Sachen betrachtet, so wünscht ich doch, dadurch meinen Freunden

einige Freude bereitet zu haben.

Mon unternimmt nur zu viel. Denke ich an meine vier letzten Bände im ganzen, so möchte mir schwindelnd werden: ich muß sie

einzeln angreifen, und so wird es gehen.

Sätte ich nicht besser gethan, nach meinem ersten Entschluß diese Dinge fragmentarisch in die Welt zu schiefen und neue Gegenstände, an denen ich frischeren Anteil nehme, mit frischem Mut und kräften zu unternehmen? Thät ich nicht besser, Jphigenia auf Delphi zu schreiben, als mich mit den Grillen des Tasso herenverschlagen? Und doch habe ich auch dahinein schon zu viel von meinem Signen gelegt, als daß ich es fruchtlos aufgeben sollte.

Ich habe mich auf den Vorsaal ans Kamin gesett, und die Wärme eines diesmal gut genährten Teuers gibt mir frischen Mut, ein neues Blatt anzufangen: benn es ist bod gar zu schön, daß man mit seinen neusten Gedanken so weit in die Ferne reichen, ja seine nächsten Umgebungen durch Worte dorthin versetzen kann. Das Wetter ift gang herrlich; die Tage nehmen merklich zu: Lorbeeren und Buchsbäume blüben, auch die Mandelbäume. Seute früh überraschte mich ein wundersamer Anblick: ich sah von ferne hohe stangenähnliche Bäume, über und über von dem schönsten Biolett befleidet. Bei näherer Untersuchung war es der Baum, in unsern Treibhäusern unter dem Namen Jud enbaum bekannt, dem Botaniker als cercis siliquastrum. Seine violetten Schmetterlingsblumen bringt er unmittelbar aus dem Stamme hervor. Abgeholzt den letten Winter waren die Stangen, die ich vor mir fah, aus beren Rinde die wohlgebildete und gefärbte Blume zu Taufenden hervorbrach. Die Maklieben dringen wie Ameisen aus dem Boden, Erocus und Monis erscheinen seltner, aber besto zierlicher und zierender. Was wird mir nicht erst das mittägigere Land für Freuden und Kenntnisse geben, aus denen für mich neue Resultate hervortreten! Es ist mit natürlichen Dingen wie mit der Kunst: es ist so viel drüber geschrieben, und jeder, der sie sieht, kann sie doch

wieder in neue Kombination feten.

Denke ich an Neapel, ja gar nach Sizilien, so fällt es einem sowohl in der Erzählung als in Bildern auf, daß in diesen Karazdiesen der Welt sich zugleich die vulkanische Hölle so gewaltsam aufsthut und seit Jahrtausenden die Wohnenden und Genießenden aufschreckt und irre macht. Doch schlage ich mir die Hoffnung jener viel bedeutenden Ansichten gern aus dem Sinne, um vor meiner Abreite die alte Haupstadt der Welt noch recht zu benuben.

Scit vierzehn Tagen bin ich von Morgen bis in die Nacht in Bewegung; was ich noch nicht gesehn, such ich auf. Das Borzügslichste wird zum zweitenz und drittenmal betrachtet, und nun ordnet sichste wird zum zweitenz und drittenmal betrachtet, und nun ordnet sichs einigerunaßen. Denn indem die Hauptgegenstände an ihre rechte Stelle kommen, so ist für viele mindere dazwischen Platz und Raum. Meine Liebschaften reinigen und entscheiden sich, und nun erst kann mein Gemüt dem Größeren und Echselen sich, und nun erst kann mein Gemüt dem Größeren und Schresten mit gelassener Teilnahme sich entgegenheben. Dabei sindet man denn wohl den Künstler beneidenswert, der durch Nachbildung und Nachahmung auf alle Weise jenen großen Jutentionen sich mehr nähert, sie besser begreift als der bloß Beschauende und Denkende. Doch nuß am Ende jeder thun, was er vermag; und so spanne ich denn alse Segel meines Geistes auf, um diese Küsten zu umschiffen.

Das Kamin ist diesmal recht durchgewärmt und die schönsten Kohlen aufgehäuft, welches bei uns selten geschieht, weil nicht leicht jeniand Lust und Zeit hat, dem Kanninseuer ein paar Stunden Lustwerksamkeit zu widmen. Und so will ich denn dieses schöne Klima benuben, um einige Vemerkungen aus meiner Schreibtafel zu

retten, die ichon halb verloschen find.

Am 2. Februar begaben wir uns in die Sixtinische Kapelle zur Funktion, bei welcher die Kerzen geweiht werden. Ich sand mich gleich sehr unbehaglich und zog mit den Freunden bald wieder hinaus. Denn ich dachte: das sind ja grade die Kerzen, welche seit dreihundert Jahren diese herrlichen Gemälde verdüstern, und das ist ja eben der Weihrauch, der mit heiliger Unverschämtheit die einzige Kunftsonne nicht nur unwöhlt, sondern von Jahr zu Jahren mehr trübe macht und zuleht gar in Finsternis versenkt.

Darauf suchten wir das Freie und kamen nach einem großen Svaziergange auf San Onofrio, wo Tasso in einem Winkel begaraben liegt. Auf der Klosterbibliothek steht seine Büste. Das Gessicht ist von Wachs, und ich glaube gern, daß es über seinen Leichenam abgeformt sei. Nicht ganz schaft, und hie und da verdorben, deutet es doch im ganzen mehr als irgend ein anderes seiner Vildnisse auf einen talentvollen, zarten, feinen, in sich geschloßnen Mann.

Co viel für dicomal. Jest will ich an des ehrlichen Bolf=

manns zweiten Teil, der Rom enthält, um auszuziehen, was ich noch nicht gesehen habe. She ich nach Reapel reise, muß die Ernte wenigstens niedergemäht sein; sie in Garben zu binden, werden auch schon gute Tage kommen.

Rom, den 17. Februar.

Das Wetter ist unglaublich und unfäglich schön, den ganzen Februar bis auf vier Regentage ein reiner, heller Himmel, gegen Mittag fast zu warm. Nun sucht man das Freie, und wenn man bisher sich nur mit Göttern und Belden abgeben mochte, so tritt die Landichaft auf einmal wieder in ihre Rechte, und man bestet fich an die Umgebungen, die der herrlichste Tag belebt. Manchmal erinnere ich mich, wie der Künftler in Norden den Strohdächern und verfallenen Schlöffern etwas abzugewinnen fucht, wie man fich an Bach und Buid und gerbrockeltem Gestein herumdruckt, um eine malerische Wirkung zu erhaschen, und ich komme mir ganz wunder= bar vor, um so mehr, als jene Dinge nach jo langer Gewohnheit einem noch immer antleben; nun habe ich mir aber seit viergehn Tagen einen Mut gefaßt und bin mit fleinen Blättern binaus: gegangen, durch die Tiefen und Soben der Villen, und habe mir ohne viel Befinnens fleine auffallende, mabrhaft füdliche und römische Gegenstände entworfen und jude nun, mit Silfe bes auten Glücks, ihnen Licht und Schatten zu geben. Es ift ganz eigen, daß man deutlich sehen und wissen kann, was gut und besser ist; will man sich's aber zueignen, jo schwindet's gleichsam unter ben Sänden, und wir greifen nicht nach dem Rechten, sondern nach dem, was wir zu faffen gewohnt find. Nur durch geregefte llebung fonnte man pormarts fommen; wo aber sollte ich Zeit und Cammlung finden! Indessen fühle ich mich denn doch durch das leiden= schaftliche vierzehntägige Streben um vieles gebeffert.

Die Künftler belehren nich gerne; denn ich fasse geschwind. Run ist aber das Gesaste nicht gleich geleistet: etwas schnell zu besgreifen, ist ja ohnehin die Eigenschaft des Geistes, aber etwas recht

zu thun, dazu gehört die lebung des ganzen Lebens.

Und doch soll der Liebhaber, so schwach er auch nachstrebt, sich nicht abschrecken lassen. Die wenigen Linien, die ich aufs Lapier ziehe, oft übereilt, selten richtig, erleichtern mir jede Vorschlung von sinnlichen Dingen; denn man erhebt sich ja eher zum Allgemeinen, wenn man die Gegenstände genauer und schärfer betrachtet.

Mit dem Künftler nur muß man sich nicht vergleichen, sondern nach seiner eigenen Art versahren; denn die Natur hat für ihre Kinder gesorgt; der Geringste wird nicht, auch durch das Tasein des Trefslichsten, an seinem Tasein gehindert: "Ein kleiner Mann ist auch ein Mann!" und dabei wollen wir's denn bewenden lassen.

Ich habe zweimal das Meer gesehen, erst das Abriatische, dann das Mittelländische, nur gleichsam zum Besuch. In Neavel wollen wir bekannter werden. Es rückt alles auf einmal in mir herauf; warum nicht früher, warum nicht wohlseiler! Wie viele tausend Sachen, manche ganz neu und von vornen, hätte ich mitzuteilen!

Rom, ben 18. Februar 1787. Abends, nach verklungner Karnevalsthorheit.

Ich lasse bei meiner Abreise Moriten ungern allein. Er ist auf gutem Wege, doch wie er für sich geht, so sucht er sich gleich beliebte Schlupfwinkel. Ich habe ihn aufgemuntert, an Herdern zu schreiben; der Brief liegt bei: ich wünsche eine Untwort, die etwas Dienliches und hilfreiches enthalte. Es ist ein sonderbar guter Mensch; er wäre viel weiter, wenn er von Zeit zu Zeit Personen gestunden hätte, fähig und liebevoll genug, ihn über seinen Zustand aufzuklären. Gegenwärtig kann er kein gesegneteres Berhältnis anknüpfen, als wenn ihm Herder erlaubt, manchmal zu schreiben. Er beschäftigt sich mit einem lobenswürdigen antiquartischen Untersonehmen, das wohl verdient, gesordert zu werden. Freund Herder wird nicht seicht eine Mühe besser angewendet und gute Lehre kaum in einen fruchtbarern Boden geseat haben.

Tas große Porträt, welches Tischein von mir unternommen, wächst schon aus der Leinwand heraus. Der Künstler hat sich durch einen sertigen Bildhauer ein kleines Modell von Thon machen lassen, welches gar zierlich mit einem Mantel drapiert worden. Darnach malt er fleißig; denn es sollte freilich vor unserer Abreise nach Reapel schon auf einen gewissen Punkt gebracht sein, und es gehört schon Leit dazu, eine so große Leinwand mit Farden auch nur zu

bedecken.

Rom, den 19. Februar.

Das Wetter fahrt fort, über allen Ausdruck ichon zu fein; heute war ein Tag, den ich mit Schmerzen unter den Narren zubrachte. Mit Unbruch der Nacht erholte ich mich auf der Billa Medicis; Reumond ist eben vorbei, und neben der zarten Mond-sichel konnte ich die ganze dunkle Scheibe fast mit blogen Augen, durchs Perspektiv gan; deutlich sehen. Ueber der Erde schweht ein Duft des Tags über, den man nur aus Gemälden und Zeichnungen des Claude kennt, das Phänomen in der Natur aber nicht leicht so schön fieht als hier. Run kommen mir Blumen aus der Erde, die ich noch nicht fenne, und neue Blüten von den Bäumen; die Mandeln blühen und machen eine neue luftige Erscheinung zwischen ben dunkelarünen Sichen; der Himmel ift wie ein hellblauer Tafft, von der Sonne beschienen. Wie wird es erft in Reapel fein! Wir finden das meifte ichon grün. Meine botanischen Grillen befräftigen fich an allem diesen, und ich bin auf dem Wege, neue schöne Berhältnisse zu entdecken, wie die Natur, solch ein Ungeheures, das wie nichts ausfieht, aus dem Ginfachen bas Mannigfaltigfte entwickelt.

Nom. 139

Der Besun wirst Steine und Asche aus, und bei Nacht sieht man den Gipfel glühen. Gebe uns die wirkende Natur einen Lavafluß! Nun kann ich kaum erwarten, bis auch diese großen Gegenstände mir eigen werden.

Rom, den 21. Februar 1787. Ajdermittwoch.

Nun ist der Narrheit ein Ende! Die unzähligen Lichter gestern abend waren noch ein toller Spektakel. Das Karneval in Rom nuß nan gesehen haben, um den Wunsch völlig loszuwerden, es je wiederzusehen. Zu schreiben ist davon gar nichts; bei einer mündelichen Tarziellung möchte es allenfalls unterhaltend sein. Was man dabei unangenehm empfindet: daß die innere Fröhlichkeit den Mensichen sehlt und es ihnen an Gelde mangelt, das bischen Luk, was sie noch haben mögen, auszulassen. Die Großen sind ökonomisch und halten zurück, der Mittelmann unvermögend, das Volk lahm. Un den letzten Tagen war ein unglaublicher Tärm, aber feine Hersensfreude. Der Hinnel, so unendlich rein und schön, blickte so edel und unschuldig auf diese Vossen.

Da man aber noch das Nachbilden hier nicht lassen kann, so sind zur Lust der Kinder Masken des Karnevals und römische eigentümliche Kleidungen gezeichnet, dann mit Farben angestrichen worden, da sie denn ein sehlendes Kapitel des Orbis pierus den lieben

Aleinen erfeten mögen.

Ich benutze die Augenblicke zwischen dem Einvacken, um noch einiges nachzuholen. Morgen gehn wir nach Neapel. Ich freue mich auf das Neue, das unausiprechtich schön sein soll, und hosse, in jener paradiesischen Natur wieder neue Freiheit und Luft zu gewinnen, hier im ernsten Kom wieder an das Studium der Kunst zu geben.

Das Einvacken wird mir leicht; ich thue es mit leichterem Herzen, als vor einem halben Jahre, da ich mich von allem loslöfte, was mir io lieb und wert war. Za, es ift ichon ein halbes Jahr, und von den vier Monaten, in Rom zugebracht, habe ich teinen Augenblick verloren; welches zwar viel heißen will, aber doch nicht

zu viel gesagt ift.

Daß Johigenia angekommen, weiß ich; möge ich am Fuße des Besuvs erfahren, daß ihr eine gute Aufnahme zu teil geworden.

Mit Tijdbein, der so einen herrsichen Blick in Natur als Kunst hat, diese Reise zu machen, ist für mich von der größten Bichtigkeit; doch können wir, als echte Teutsche, und doch nicht losmachen von Vorsätzen und Aussichten auf Arbeit. Das schonen, kapier ist gekauft, und wir nehmen und vor, darauf zu zeichnen, obgleich die Menge, die Schönheit und der Glanz der Gegenitände höchst wahrscheinlich unserm guten Willen Grenzen setzt.

Eins habe ich über mich gewonnen: daß ich von meinen poetischen

Arbeiten nichts mitnehme als Tasso allein; zu ihm habe ich die beste Hossistung. Wüßt' ich nun, was ihr zu Jphigenien sagt, so könnte mir dies zur Leitung dienen; denn es ist doch eine ahnliche Arbeit, der Gegenstand sast noch beschräufter, als jener, und will im einzelnen noch mehr ansgearbeitet sein; doch weiß ich noch nicht, was es werden kann. Das Borhandene muß ich ganz zerstenen, das hat zu lange gelegen, und weder die Personen, noch der Plan, noch der Ton haben mit meiner jetzigen Ansicht die mindeste Verzwandtickaft.

Beim Aufräumen fallen mir einige eurer lieben Briefe in die Hand, und da tresse ich beim Durchlesen auf den Borwurf, daß ich mir in meinen Briefen widerspreche. Daß kann ich zwar nicht merken — denn, was ich geschrieben habe, schiefe ich gleich fort—es ist mir aber selbst sehr wahrscheinlich; denn ich werde von ungeheuren Mächten hin und wider geworfen, und da ist es wohl

natürlich, daß ich nicht immer weiß, wo ich ftehe.

Man erzählt von einem Schiffer, der, von einer ftürmischen Nacht auf der See überfallen, nach Haufe zu steuern trachtete. Sein Sohnchen, in der Finsternis an ihn geschmiegt, fragte: Bater, was ist denn das für ein närrisches Lichtchen dort, das ich bald über uns, bald unter uns sehe? Der Bater versprach ihm die Erklärung des andern Tags, und da sand es sich, daß es die Flamme des Leuchtturms gewesen, die einem von wilden Wogen auf und nieder aeschaufelten Auge bald unten, bald oben erschien.

Auch ich steure auf einem leidenschaftlich bewegten Meere dem Hafen zu, und halte ich die Glut des Leuchtturms nur scharf im Auge, wenn sie mir auch den Platz zu verändern scheint, so werde

ich boch zulett am Ufer genesen.

Bei der Abreise fällt einem doch immer jedes frühere Scheiden und auch das künftige letzte unwillkürlich in den Sinn, und mir drängt sich, diesmal stärker als sonst, dabei die Bemerkung auf, daß wir viel zu viel Voranstalken niachen, um zu leden; denn so kehren auch wir, Tischdein und ich, so vielen Herrlichkeiten, sogar unserm wohlausgestatteten eigenen Museum den Rücken. Da stehen nun drei Junonen zur Vergleichung neben einander, und wir verslassen sie, als wenn's keine wäre!

## Meapel.

Belletri, den 22. Februar 1787.

Bei guter Zeit sind wir hier angelangt. Schon vorgestern versinsterte sich das Wetter; die schönen Tage hatten uns trübe gebracht, doch deuteten einige Luftzeichen, daß es sich wieder zum Guten beguemen werde, wie es denn auch eintraf. Die Wolken trennten sich nach und nach, hier und da erschien der blane Hinnuck, und endlich beleuchtete die Sonne unsere Bahn. Wir kamen durch Albano, nachdem wir vor Genzano an dem Singang eines Parks gehalten hatten, den Prinz Chigi, der Besitzer, auf eine wunderziche Weise hält, nicht unterhält, deshalb auch nicht will, daß sich semand darin umsehe. Sier bildet sich eine wahre Wildnis: Bäume und Gesträuche, Kräuter und Ranken wachsen, wie sie wollen, verzooren, stürzen um, versaulen; das ist alles recht und nur desto beiser. Der Platz vor dem Eingang ist unsäglich schön. Sine hohe Mauer schließt das Thal, eine vergitterte Pforte läßt hineinzblicken, dann steigt der Hügel aufwärts, wo dann oben das Schloß liegt. Sö gäbe das größte Bild, wenn es ein rechter Künstler unternähme.

Nun darf ich nicht weiter beschreiben und sage nur, daß, als wir von der Höhe die Gebirge von Sezza, die pontinischen Sümpse, das Meer und die Inseln erblickten, daß in dem Moment ein starker Streisregen über die Sümpse nach dem Meer zog, Licht und Schatten, abwechselnd und bewegt, die öde Fläche gar mannigsaltig besehrten. Schr schon wirkten hiezu mehrere von der Sonne erzleuchtete Rauchsaulen, die aus zerstreuten, kaum sichtbaren Hütten

emporitiegen.

Belletri liegt sehr angenehm auf einem vulkanischen Hügel, der nur gegen Norden mit andern zusammenhängt, über drei

Simmelsgegenden aber ben freiften Unblick gewährt.

Nun besahen wir das Kabinett des Cavaliere Borgia, welcher, begünstigt durch die Verwandtschaft mit dem Kardinal und der Propaganda, trefsche Altertümer und sonstige Merkwürdigkeiten hier zusammenstellen konnte: ägyptische Gößen, aus dem härtesten Setine gebildet, kleinere Metallsguren früherer und späterer Zeit, in der Gegend ausgegrabene, aus Thon gebrannte, flach erhobene Vildwerfe, durch welche verausatzt nan den alten Volskern einen eigenen Sil zuschreiben will.

Von allerlei andern Naritäten besitzt das Museum mancherlei. Ich merkte mir zwei chinesische Tuschsfäsichen, wo auf den Stücken des einen die gauze Zucht der Seidenwürmer, auf dem andern der Reisdau vorgesiellt ist, beides höchst natv genommen und aussüstztich gearbeitet. Tas kästchen sowie die Einwicklung desselben sind ausnehmend schön und dürsen sich neben dem von mir schon geslobten Buch auf der Bibliothek der Propaganda wohl sehen lassen,

Es ift freilich unverantwortlich, daß man diesen Schatz so nahe bei Rom hat und denselben nicht öfter besucht. Doch mag die Unbequemlichkeit einer jeden Ausstlucht in diesen Gegenden und die Gewalt des römischen Zauberkreises zur Entschuldigung dienen. Alls wir nach der Herberge gingen, riesen und einige vor ihren Hauftiren sitzende Weiber an, ob wir nicht auch Alterkümer zu kausen zuch hätten? und als wir und darnach sehr begierig erwiesen, holten sie alte Kessel, Feuerzange nebst anderem schlechten

Lausgeräte und wollten sich zu Tod lachen, uns angeführt zu haben. Als wir uns deshalb entrüsteten, brachte unser Führer die Sache wieder ins Gleiche; benn er versicherte, daß dieser Spaß bergebracht sei und daß alle Fremden denselben Tribut entrichten müßten.

Dies schreib' ich in einer sehr übeln herberge und fühle in mir weber Kraft noch Behagen, weiter fortzufahren. Also bie freunds

lichste quite Nacht!

Fondi, den 23. Februar 1787.

Echon früh um drei Uhr waren wir auf dem Wege. Als es tagte, sanden wir uns in den pontinischen Sünupsen, welche kein so übles Unsehen haben, als man sie in Nom gemeiniglich besichreibt. Man kann zwar ein so großes und weitläuftiges Unternehmen, als die beabsichtigte Austrocknung ist, auf der Durchreise nicht beutreilen; allein es scheint mir doch, daß die Arbeiten, welche der Papst angeordnet, die gewünschten Endzwecke wenigstens zum größten Teil erreichen werden. Man denke sich ein weites Thal, daß sich von Norden nach Süden mit wenigem Falle hinzieht, osts wärts gegen die Gebirge zu vertiest, westwärts aber gegen das Meer zu erhöht liegt.

Der ganzen Länge nach in gerader Linie ist die alte Bia Appia wieder hergestellt, an der rechten Seite derselben der Hauptfanal gezogen, und das Wasser seites darin gelind hinab: dadurch ist das Erdreich der rechten Seite nach dem Meere zu ausgetrocknet und dem Helbau überantwortet; so weit das Auge sehen kann, ist es bebaut oder könnte es werden, wenn sich Kächter fänden, einige

Flecke ausgenommen, die allzu tief liegen.

Die kinke Seite nach dem Gebirg zu ist schon schwerer zu behandeln. Zwar gehen Querkanäle unter der Chausse in den Hauptkanal; da jedoch der Boden gegen die Berge zu abfällt, so kann er auf diese Weise nicht vom Wasser befreit werden. Man will, sagt man, einen zweiten Kanal am Gebirge herführen. Große Strecken, besonders gegen Terracina, sind mit Weiden und Pappeln angeslogen.

Sine Posistation besteht aus einer bloßen langen Strohhütte. Tischbein zeichnete sie und genoß zur Belohnung dafür ein Berzgnügen, das nur er völlig zu genießen weiß. Auf dem abgetrockneten Terrain hatte sich ein Schimmel losgemacht, der, sich seiner Freiheit bedienend, auf dem braunen Boden wie ein Lichtstrahl hin und wider suhr; wirklich war es ein herrlicher Anblick, durch Tisch

beins Entzücken erft recht bedeutend.

Da, wo sonst ber Ort Meza stand, hat der Papst ein großes und schönes Gebäude, als den Mittelpunkt der Fläche bezeichnend, aufrichten lassen. Der Anblick desselben vermehrt Hoffnung und Zutrauen für das ganze Unternehmen. Und so rückten wir immer Reapel. 143

fort, uns lebhaft unterhaltend, wohl eingedent der Warnung, daß man auf diesem Wege nicht einschlafen dürfe; und freisich erinnerte uns der blaue Dunst, der schon in dieser Zahrözeit in gewisser Söhe über dem Boden schwebte, an eine gefährliche Luftschicht. Deso erfreulicher und erwünschter war und die Felsenlage von Terrazeina; und kaum hatten wir und daran vergnügt, als wir das Meer gleich davor erblickten. Kurz darauf ließ und die andere Seite des Stadtberges ein Schauspiel neuer Vegetation sehen. Indianische Feigen trieben ihre großen, setten Blätterförper zwischen niedrigen graulichgrünen Myrten, unter gelbgrünen Granatbäumen und sahlgrünen Dlivenzweigen. Um Wege sahen wir neue, noch nie gesehene Blumen und Sträuche. Narzissen und Adonis blühten auf den Wiesen. Man behält das Meer eine Zeit lang rechts; die Kalkselsen. Wan behält das Meer eine Zeit lang rechts; die Kalkselsen, wovon sie, erst durch die Campagna di Koma, dann durch die Frascatanischen, Albanischen, Belletrischen Bulkan und endlich durch die pontinischen Sümpse getrennt wurden. Der Monte Ciccello, das Vorgebirg, Terracina gegenüber, wo die pontinischen Sümpse getrennt wurden. Der kinischen Sümpse seinent wurden. Der

Wir verließen das Meer und kamen bald in die reizende Ebene von Jondi. Dieser kleine Raum fruchtbaren und bebauten Erdzreichs, von einem nicht allzurauhen Gebirg umschlossen, muß jedermann aulachen. Noch hängt die Mehrzahl der Trangen an den Bäumen, die Saat sieht grün, durchaus Beizen; Oliven auf den Ueckern, das Etädtchen im Grunde. Ein Palmbaum zeichnet sich auß und ward begrüßt. So viel für diesen Abend. Berzeihung der lausenden Jeder! Ich muß istreiben, ohne zu denken, damit ich nur schreiben. Der Gegenstände sind zu viel, der Ausenthalt zu schlecht, und doch meine Begierde allzu groß, einiges dem Papiere anzuvertrauen. Mit einbrechender Nacht kamen wir an, und es ist

nun Zeit, Ruhe zu suchen.

Cant' Agata, ben 24. Februar 1787.

In einer falten Kammer muß ich Nachricht von einem schönen Tage geben. Als wir aus Fondi heraussuhren, ward es eben helle, und wir wurden sogleich durch die über die Mauern hängenden Bomeranzen auf beiden Seiten des Wegs begrüßt. Die Bäume hängen so voll, als man sich's nur denken kann. Sbenher ist das junge Laub gelblich, unten aber und in der Mitte von dem saftigften Grün. Mignon hatte wohl Recht, sich dahin zu sehnen.

Dann fuhren wir durch wohlgeackerte und bestellte Weizenfelder, in ichicklichen Räumen mit Cliven bepflanzt. Der Wind bewegte sie und brachte die silberne Untersläche der Blätter ans Licht; die Leste bogen sich leicht und zierlich. Es war ein grauer Morgen; ein starker Nordwind versprach, alles Gewölk völlig zu nertreiben.

Dann zog der Weg im Thale hin, zwischen steinigen, aber gut gebauten Neckern, die Saat vom schönsten Grün. An einigen Orten sah man geräumige, runde, gepflasterte Plätze, mit niedrigen Mäuerzchen umgeben; hier drischt man die Frucht sogleich aus, ohne sie in Garben nach Haufe zu sahren. Das Thal ward schmäler, der Weg ging bergan; Kalkselsen standen nacht an beiden Seiten. Der Sturm war heftiger hinter uns her. Es sielen Graupeln, die sehr langsam tauten.

Einige Mauern antifer Gebäude mit netförmiger Arbeit überraschten uns. Auf der höhe sind die Pläte selsig, doch mit Olivenbäumen bepflanzt, wo nur das geringste Erdreich sie aufnehmen konnte. Nun über eine Plaine mit Cliven, sodann durch ein Städtchen. Singemauert sanden wir nun Altäre, antise Grabsteine, Fragmente aller Art in den Gartenumfriedigungen, dann trefslich gemauerte, jett aber mit Erdreich ausgefüllte Untergeschosse alter Landbäuser, nunnehr von Olivenwäldchen bewachsen. Dann erblickten wir den Besur, eine Rauchwolke auf seinem Scheitel.

Molo di Gasta begrüßte uns abermals mit den reichsten Pomeranzenbäumen. Wir blieben einige Stunden. Die Bucht vor dem Städtchen gewährt eine der schönsten Aussichten; das Meer spült dis heran. Folgt das Auge dem rechten Ufer und erreicht es zulett das Hornende des halben Mondes, so sieht man auf einem Felsen die Festung Gasta in mäßiger Ferne. Das linke Forn erstreckt sich viel weiter; erst sieht man eine Reihe Gebirge, dann den Vesuv, dann die Inseln. Ischia liegt fast der Mitte gegenüber.

Her fand ich am User die ersten Seefterne und Seeigel auszgespült, ein schönes grünes Blatt, wie das feinste Belinpapier, dann aber merkmürdige Geschiebe: am häussigsten die gewöhnlichen Kalksteine, sodann aber auch Serpentin, Jaspis, Duarze, Kieselbreccien, Granite, Porphyre, Marmorarten, Glas von grüner und blauer Farbe. Die zulett genannten Steinarten sind schwerlich in dieser Ecgend erzeugt, sind wahrscheinlich Trümmer alter Gebäude, und so sehen wir denn, wie die Welle vor unsern Augen mit den derrlichfeiten der Borwelt spielen darf. Wir verweilten gern und hatten unsere Luft an der Natur der Menschen, die sich beinahe als Wilde betrugen. Von Molo sich entsernend, hat man immer schöne Aussischt, wenn sich auch das Weer verliert. Der letzte Blick darauf ist eine liebliche Seebucht, die gezeichnet ward. Nun solgt ein gutes Fruchtseld mit Alven eingezäunt. Wir erblickten eine Wassereleitung, die sich vom Gebirg her nach unsenntlichen verworrenen Ruinen zog.

Dann folgt die Ueberfahrt über den Fluß Garigliano. Man wandert sodann durch ziemlich fruchtbare Gegenden auf ein Gebirg los. Nichts Auffallendes. Endlich der erste vulkanische Aschen-

hügel. Hier beginnt eine große, herrliche Gegend von Bergen und Gründen, über welche gulest Schneegipfel hervorragen. näheren Bobe eine lange, wohl in die Augen fallende Stadt. In bem Thal liegt St. Agata, ein ansehnlicher Gasthof, mo ein lebhaftes Keuer in einem Ramin, das als Rabinett angelegt ist, brannte. Andessen ift unsere Stube falt, feine Fenfter, nur Laden; und ich eile, zu ichließen.

Reapel, den 25. Februar 1787.

Endlich auch hier glücklich und mit guten Vorbedeutungen anaekommen. Bon der Tagebreife nur jo viel: Et. Agata verließen wir mit Sonnenaufgang; der Wind blies heftig binter uns ber. und dieser Nordost hielt den gangen Tag an. Erst Rachmittag ward er Berr von den Wolfen; wir litten von Rälte.

Unfer Weg ging wieder durch und über vulfanische Sügel, mo ich nur noch wenige Kalffelsen zu bemerfen glaubte. Endlich er: reichten wir die Plaine von Capua; bald darnach Capua felbit, mo wir Mittag hielten. Nachmittag that sich ein schönes flaches Teld vor uns auf. Die Chausses geht breit zwischen grünen Weizen-felbern durch; der Weizen ist wie ein Teppich und wohl spannenhoch. Pappeln find reihenweis auf den Feldern gepflanzt, hoch ausgezweigt und Wein hinangezogen. Go geht es bis Reapel hinein. Ein klarer, herrlich-lockerer Boden und gut bearbeitet. Die Weinfiode von ungewöhnlicher Starfe und Sobe, die Ranfen wie liebe pon Lappel zu Lappel schwebend.

Der Befun blieb uns immer gur linken Geite, gewaltiam bampfend, und ich war still für mich erfreut, daß ich diesen merfwürdigen Gegenstand endlich auch mit Augen fah. Der Simmel ward immer flarer, und gulett ichien die Sonne recht beig in unfere enge, rollende Wohnung. Bei ganz reinsheller Utmojphäre famen wir Neapel näher, und nun fanden wir uns wirflich in einem andern Lande. Die Gebäude mit flachen Dachern deuten auf eine andere Simmelsgegend; inwendig mögen fie nicht fehr freundlich fein. Alles ift auf ber Etrage, fitt in ber Sonne, fo lange fie icheinen will. Der Neapolitaner glaubt im Besit des Paradieses zu sein und hat von den nördlichen Ländern einen fehr traurigen Begriff: Sempre neve, case di legno, gran ignoranza, ma danari assai. Soldo ein Bild machen fie fich von unferm Zustande! Zur Erbauung fämtlicher deutschen Bölferschaften heißt diese Charafteristif übersett: Immer Schnee, hölzerne Saufer, große Unwiffenheit, aber Geld

Neapel selbst kündigt sich froh, frei und lebhaft an; unsählige Menichen rennen durch einander, der König ift auf der Jagd, die

Königin guter Hoffnung, und fo tann's nicht beffer gebn.

Reapel, Montag den 26. Februar.

Alla Locanda del Sgr. Moriconi al Largo del Castello. Unter dieser eben so heiter als prächtig klingenden Ausschrift würden und Briese aus allen vier Teilen der Welt nunmehr aufsinden. In der Gegend des am Meere liegenden großen Kastells erstreckt sich eine große Weitung, die man, obgleich von allen vier Seiten mit Hau, indheicheinlicherweise von den ersten Zeiten her, da dieses noch ein undegrenztes Feld war. Hier nun tritt an der einen Seite ein großes Echaus herein, und wir saßten Fuß in einem geräumigen Ecsaale, der einen freien und froßen leberblich über die immer bewegte Fläche gewährt. Ein eiserner Balkon zieht sich außen an mehrern Venstern vorbei, selbst um die Ecke hin. Man würde davon nicht wegkommen, wenn der scharfe Wind nicht äußerst fühlbar wäre.

Der Saal ist munter beforiert, besonders aber die Decke, deren Arabesten in hundert Abteilungen schon die Rähe von Rompesi und Herkulanum verkünden. Das wäre nun alles schön und gut; aber keine Feuerstätte, kein Kamin ist zu bemerken, und der Februar übt denn doch auch hier seine Rechte. Ich sehnte mich nach einiger

Erwärmung.

Man brachte mir einen Dreifuß, von der Erde dergestalt ershöht, daß man die Sände bequem drüber halten konnte. Auf demsselben war ein flaches Verken befestigt; dieses enthielt ganz zarte glühende Koblen, gar glatt mit Afche bedeckt. Dier gilt es nun haushältig sein, wie wir es in Rom schon gelernt. Mit dem Ohr eines Schlüssels zieht man von Zeit zu Zeit die oberslächliche Asche behutsam weg, so daß von den Kohlen wieder etwas an die freie Luft gelange. Wollte man jedoch ungeduldig die Glut aufwühlen, so würde man einen Augenblick größere Wärme spüren, aber sehr bald die ganze Glut erschöpft haben, da denn das Vecken abermals, gegen Erlegung einer gewissen Summe, zu füllen wäre.

Ich befand mich nicht ganz wohl und hätte freilich mehr Besquemlichkeit gewünscht. Sine Schilfmatte diente gegen die Sinflüsse des Siricks; Belze sind nicht gewöhnlich, und ich entschloß mich, eine Schissertutte, die wir aus Scherz mitgenommen hatten, anzuziehen, die mir gute Dienste leistete, besonders nachdem ich sie mit einem Kosserlirick um den Leib befestigt hatte; da ich mir denn als Mittelding zwischen Matrosen und Kapuziner sehr komisch vorkommen mußte. Tischbein, der von Besuchen bei Freunden zurücksehrte.

tonnte sich des Lachens nicht enthalten.

Reapel, den 27. Februar 1787.

Geftern bracht' ich den Tag in Rube zu, um eine kleine körperliche Unbequemlichkeit erst abzuwarten; heute ward geschwelgt und die Zeit mit Anschauung der herrlichsten Gegenstände zugebracht. Man sage, erzähle, male, was man will, hier ift mehr als alles! Die Ufer, Buchten und Busen des Meeres, der Lesu, die Stadt, die Vortke, die Kastelle, die Lusträume! Wir sind auch noch abends in die Grotte des Positippo gegangen, da eben die untersgehende Sonne zur andern Seite hereinschien. Ich verzieh es allen, die in Neapel von Sinnen kommen, und erinnerte mich mit Milheung meines Vaters, der einen unaussöschlichen Eindruck besonders von denen Gegenständen, die ich heute zum erstenmal sah, erhalten hatte. Und wie man sagt, daß einer, den ein Gespenst erschienen, nicht wieder froh wird, so konnte man ungekehrt von ihm sagen, daß er nie ganz ungläcklich werden konnte, weil er sich immer wieder nach Reapel dachte. Ich din nun nach meiner Art ganz stille und mache nur, wenn's gar zu toll wird, große, große Lugen.

Meapel, den 28. Februar 1787.

Heute besuchten wir Philipp Hackert, den berühmten Landsschaftsmaler, der eines besondern Vertrauens, einer vorzüglichen Gnade des Königs und der Königin genießt. Man hat ihm einen Flügel des Palasies Francavilla eingeräumt, den er mit Künstlersgeschnack möblieren ließ und mit Zufriedenheit bewohnt. Es ist ein sehr bestimmter, kluger Mann, der bei unausgesetztem Fleiß das Leben zu genießen verstebt.

Dann gingen wir ans Meer und sahen allerlei Fische und wunderliche Gestalten aus den Wellen ziehen. Der Tag war herr-

lich, die Tramontane leidlich.

Reapel, den 1. Märg.

Schon in Nom hatte man meinem eigensinnigen Emsiedersinne, mehr, als mir lieb war, eine gesellige Seite abgewonnen. Freilich schint es ein wunderlich Beginnen, daß man in die Welt geht, um allein bleiben zu wollen. So hatte ich denn auch dem Fürsten von Waldeck nicht widerstehen können, der mich aufs freundlichste einlud und durch Rang und Einsluß mir Teilnahme an manchem Guten verschaffte. Kaum waren wir in Neapel angekommen, wo er sich schon eine Zeit lang ausbielt, als er und einladen ließ, mit ihm eine Fahrt nach Vozzwoli und der anliegenden Gegend zu machen. Ich dachte heute schon auf den Nesuw; Tischbein aber nötigt mich zu jener Fahrt, die, an und sier sich angenehm, dei dem schönsten Wetter in Gesellschaft eines so volkommenen und unterrichteten Vielfen siel Freude und Nutzen verspricht. Auch haben wir schon in Rom eine schöne Tame gesehen nehst ihrem Gemahl, von dem Fürsten unzertrennlich; diese soll gleichsalls von der Partie sein, und man hosst alles Erstenliche.

Auch bin ich dieser edlen Gesellschaft durch frühere Unterhalstung genauer bekannt. Der Fürst nämlich fragte bei unserer ersten

Bekanntichaft, womit ich mich jest beschäftige, und meine Jphizgenia war mir so gegenwärtig, daß ich sie einen Abend umständzich genug erzählen konnte. Man ging darauf ein; aber ich glaubte doch zu merken, daß man etwas Lebhafteres, Wilderes von mir erwartet hatte.

Abends.

Von dem beutigen Tage wäre schwerlich Rechenschaft zu geben. Wer hat es nicht erfahren, daß die flüchtige Lefung eines Buchs, das ihn unwiderstehlich fortriß, auf sein aanzes Leben den größten Einfluß batte und icon die Wirtung entichied, zu der Wiederlesen und ernitliches Betrachten kaum in der Kolge mehr hinzuthun konnte. So ging es mir einst mit Sakontala; und geht es und mit bedeutenden Menichen nicht gleicherweise? Gine Wasserfahrt bis Pozzuoli, leichte Landfahrten, heitere Spaziergange burch die wundersamste Gegend von der Welt. Unterm reinsten Simmel der unficherite Boden. Trummern undenkbarer Wohlhabigkeit, zerläftert und unerfreulich. Siedende Waffer, Schwefel aushauchende Grufte, dem Pflanzenleben widerstrebende Schlackenberge, table, widerliche Räume und dann doch zulett eine immer üppige Begetation, ein= greifend, wo sie nur irgend vermag, sich über alles Ertötete ec= hebend, um Landseen und Bäche umber, ja den herrlichsten Sichwald an den Mänden eines alten Kraters behauptend.

Und so wird man zwischen Naturs und Bölkerereignissen hin und wider getrieben. Man wünscht zu denken und fühlt sich dazu zu ungeschickt. Indessen leht der Lebendige lustig fort, woran wir es dem auch nicht sehlen ließen. Gebildete Personen, der Welt und ihrem Weien angehörend, aber auch, durch ernstes Geschickt ges warnt, zu Betrachtungen ausgelegt. Unbegrenzter Blick über Land, Meer und himmel, zurückgerusen in die Nähe einer liebenswürdigen jungen Dame, Huldigung anzunehmen gewohnt und geneigt.

Unter allem diesem Taumel sedoch verfehlt' ich nicht, manches anzumerken. Zu künftiger Nedaktion wird die an Ort und Stelle benutzte Karte und eine flüchtige Zeichnung von Tischein die beste Hilfe geben; heute ist mir nicht möglich, auch nur das mindeste

hinzuzufügen.

Meapel, ben 2. Mary.

Daß fein Neapolitaner von seiner Stadt weichen will, daß ihre Dichter von der Glückseligkeit der hiesigen Lage in gewaltigen Hypersbeln singen, ist ihnen nicht zu verdenken, und wenn auch noch ein vaar Besuwe in der Nachbarschaft stünden. Man mag sich bier an Nom gar nicht zurück erinnern: gegen die hiesige freie Lage kommt einem die Hauptstadt der Welt im Tibergrunde wie ein altes übel plaziertes Kloster vor.

Tas See- und Schiffwesen gewährt auch ganz neue Zuftände. Die Fregatte nach Pasermo ging mit reiner, starker Tramontane gestern ab. Diesmal hat sie gewiß nicht über sechsundbreißig Stunden auf der Fahrt zugebracht. Mit welcher Sehnsucht jah ich den vollen Segeln nach, als das Schiff zwischen Capri und Kap Minerva durchsuhr und endlich verschwand. Wenn man jemand Geliebtes so fortsahren sähe, müßte man vor Sehnsucht sterben! Zest weht der Scivocco; wenn der Wind stärfer wird, werden die Wellen um den Molo lusig genug sein.

Heute, als an einem Freitage, war die große Spaziersahrt des Adels, wo jeder seine Equipagen, besonders Pferde produziert. Man kann unmöglich etwas Zierlichers sehen, als diese Geschöpfe hier: es ist das erste Mal in meinem Leben, daß mir das Herz

gegen fie aufgeht.

Meapel, den 3. Märg 1787.

Den 2. März bestieg ich ben Besuv, obgteich bei trübem Wetter und umwölftem Givfel. Fahrend gelangt' ich nach Refina, sodam auf einem Maultiere ben Berg zwiichen Weingarten hinauf; nun su Tuß über die Lava vom Jahre Cinundfiebenzig, die ichon feines, aber festes Moos auf sich erzeugt hatte; bann an ber Geite ber Lang ber. Die Butte bes Ginfiedlers blieb mir links auf ber Bobe. Ferner den Afchenberg hinauf, welches eine faure Arbeit ift. Zwei Dritteile Diefes Ginfels maren mit Wolfen bedectt. Endlich erreichten wir ben alten, nun ausgefüllten Arater, fanden die neuen Laven pon zwei Monaten, vierzehn Tagen, ja eine schwache von fünf Tagen ichon erfaltet. Wir ftiegen über fie an einem erft auf: geworfenen pulfanischen Sügel hinauf; er dampfte aus allen Enden. Der Rauch zog pon uns weg, und ich wollte nach dem Krater gesen. Wir waren ungefähr funfiss Schritte in den Tanuf hin-ein, als er so stark wurde, daß ich kaum meine Schube sehen konnte. Das Echnupftuch vorgehalten, half nichts; Der Führer mar mir auch verschwunden, die Tritte auf den ausgeworfenen Lavabröckten unficher: ich fand für aut, umzufehren und mir den gewünschten Unblick auf einen heitern Tag und verminderten Rauch zu sparen. Andes weiß ich doch auch, wie schlecht es sich in solcher Unnosphäre Altem hoft.

Nebrigens war der Berg ganz fiill: weder Flamme noch Braufen, noch Steinwurf, wie er doch die ganze Zeit her trieb. Ich habe ihn nun rekognosziert, um ihn förmlich, sobald das Wetter gut

werden will, zu belagern.

Die Laven, die ich fand, waren mir meist bekannte Gegenstände. Ein Phänomen hab' ich aber entdeckt, das mir sehr merkwirdig schien und das ich näher untersuchen, nach welchem ich mich bei Kennern und Sammlern erkundigen will. Es ist eine tropfsteinsörmige Bekleidung einer vulkanischen Sie, die ebemals zugerwöldt war, jest aber aufgeschlagen ist und aus dem alten, nun ausgeschllten Krater herausragt. Dieses feste, grauliche, tropfsteinsförmige Gestein schein in durch Sublimation der allerseinsten

vultanischen Ausbünstungen ohne Witwirkung von Feuchtigkeit und ohne Schmelzung gebildet worden zu sein; es gibt zu weitern Gestanken Gelegenheit.

Beute, Den 3. Marg, ift ber himmel bebedt, und ein Scirocco

weht; jum Posttage gutes Wetter.

Sehr gemischte Menschen, icone Pferde und munderliche Fische

habe ich hier übrigens schon genug gesehen.

Kon der Lage der Stadt und ihren Herrlichkeiten, die so oft beschrieben und belobt sind, kein Wort! Vedi Napoli e poi muori! sagen sie hier. Siehe Neapel und stirb!

Sier schick' ich einige gedrängte Blätter als Nachricht von dem Einstande, ben ich hier gegeben. Auch ein an der Ece anaeschmauchtes Couvert eures letten Briefes, zum Zeugnis, daß er mit auf dem Besur gewesen. Doch muß ich auch nicht, weder im Traume noch im Wachen, von Gefahr umgeben erscheinen; seid versichert, ba, wo ich gehe, ift nicht mehr Gefahr, als auf ber Chauffee nach Belvedere. Die Erde ift überall des Berrn! kann man wohl bei dieser Gelegenheit sagen. Ich suche keine Abenteuer aus Borwit noch Sonderbarkeit, aber weil ich meift flar bin und bem Gegenstand bald seine Sigentümlichkeit abgewinne, so kann ich mehr thun und magen als ein anderer. Nach Sizilien ift's nicht weniger als gefährlich. Bor einigen Tagen fuhr die Fregatte nach Balermo mit gunftigem Nordoftwind ab; fie ließ Capri rechts und hat gewiß ben Weg in fechaunddreißig Stunden gurudgelegt. Druben fieht es auch in der Wirklichkeit nicht so gefährlich aus, als man es in der Verne zu machen beliebt.

Lom Erdbeben spürt man jett im untern Teile von Italien gar nichts; im obern ward neulich Nimini und nahliegende Orte beschädigt. Es hat wunderliche Launen: man spricht hier davon, wie von Wind und Wetter und in Thüringen von Feuersbrünsten.

Mich freut, daß ihr nun mit der neuen Bearbeitung der Juhigenia euch befreundet; noch lieber wäre mit's, wenn euch der Unterschied fühlbarer geworden wäre. Ich weiß, was ich daran gethan habe, und darf davon reden, weil ich es noch weiter treiben fönnte. Wenn es eine Freude ist, das Gute zu genießen, so ist es eine größere, das Bessere zu empsinden, und in der Kunst ist das Beste gut genug.

Meapel, ben 5. Märg

Den zweiten Fastensonntag benutzten wir, von Kirche zu Kirche zu mandern. Wie in Nom alles höchst ernsthaft ist, so treibt sich hier alles lustig und wohlgemut. Luch die neapolitanische Malersschule begreift man nur zu Neapol. Hier sieht man mit Verwunderung die ganze Vorderseite einer Kirche von unten die oben gemalt, über der Thüre Christus, der die Käuser und Verkäuser zum Tempel

Meanel. 151

hinaustreibt, welche ju beiben Seiten, munter und zierlich, erfchreckt die Treppen herunterpurzeln. Innerhalb einer andern Kirche ist der Raum über dem Eingang reichhaltig mit einem Freskogemälde geziert, die Vertreibung Beliodors porstellend. Luca Giordano mußte sich freilich sputen, um solche Flächen auszufüllen. Auch die Kanzel ist nicht immer, wie anderwärts, ein Katheder, Lehrstuhl für eine einzelne Person, sondern eine Galerie, auf welcher ich einen Kapuziner hin und her ichreiten und bald von dem einen, bald von dem andern Ende dem Bolt feine Sundhaftigfeit vorhalten fah. Mas märe da nicht alles zu erzählen!

Alber weder zu erzählen noch zu beschreiben ist die Gerrlichkeit einer Bollmondenacht, wie wir fie genoffen, durch die Straßen über bie Plage mandelnd, auf der Chiaja, dem unermeglichen Spaziere gang, fodann am Meeresufer bin und wider. Es übernimmt einen wirklich das Gefühl von Unendlichkeit des Raums. Co zu traumen, ift denn doch der Mühe wert.

Bon einem trefflichen Manne, den ich diese Tage kennen gelernt, muß ich fürzlich das Allgemeinste erwähnen. Es ist Ritter Filangieri, befannt durch fein Wert über die Gesetzgebung. Er gehört zu den ehrwürdigen jungen Männern, welche das Glück der Menichen und eine löbliche Freiheit derielben im Auge behalten. Un feinem Betragen fann man den Soldaten, den Ritter und Welt: mann erkennen; gemildert ift jedoch dieser Anstand durch den Ausbruck eines zarten sittlichen Gefühls, welches, über die ganze Person verbreitet, aus Wort und Wesen gar anmutig hervorleuchtet. Auch er ift seinem Ronige und beffen Konigreich im Bergen verbündet, wenn er auch nicht alles billigt, was geschieht; aber auch er ift gedrückt durch die Furcht vor Joseph dem Zweiten. Das Bild eines Despoten, wenn es auch nur in der Luft schwebt, ist edlen Menschen schon fürchterlich. Er sprach mit mir ganz offen, was Neapel von jenem zu fürchten habe. Er unterhält sich gern über Montesquieu, Beccaria, auch über seine eigenen Schriften, alles in demselben Beiste des besten Wollens und einer herzlichen, jugendlichen Luft, das Gute zu wirken. Er mag noch in den Dreißigen stehen.

Bar bald machte er mich mit einem alten Schriftsteller befannt, an dessen unergründlicher Tiefe sich diese neuern italienischen Gesetzfreunde höchlich erquicken und erbauen; er heißt Johann Bavtifia Bico, sie ziehen ihn dem Montesquieu vor. Bei einem flüchtigen Ueberblick des Buches, das sie mir als ein Heiligtum mitteilten, wollte mir icheinen, hier feien fibnllinische Borahnungen bes Guten und Rechten, das einst fommen foll oder sollte, gegründet auf ernste Betrachtungen bes Neberlieferten und bes Lebens. Es ift gar ichon, wenn ein Bolf folch einen Aeltervater besitt; den Deutschen wird einst hamann ein ähnlicher Cober werden

Reapel, ben 6. Marg 1787.

Obgleich ungern, doch aus treuer Geselligkeit begleitete Tischein mich heute auf den Besuv. Ihm, dem bildenden Künstler, der sich nur immer mit den schönften Menschen: und Tiersormen besichätigt, ja das Ungesormte selbst, Felsen und Landschaften, durch Sim und Geschmack vermenschlicht, ihm wird eine solche surchtbare, ungestatte Authäusung, die sich immer wieder selbst verzehrt und allem Schönheitsgefühl den Krieg ankündigt, ganz abscheulich vorkommen.

Wir fuhren auf zwei Kaleschen, weil wir uns als Selbstführer durch das Gemühl der Stadt nicht durchzuwinden getrauten. Der Fahrende schreit unaufhörlich: Platz, Platz! damit Giel, Hotz dder Kehricht Tragende, entgegenrollende Kaleschen, laftschleppende oder freiwandelnde Menschen, Kinder und Greise sich vorsehen, auszweichen, ungehindert aber der schaffe Trab fortgesett werde.

Der Weg durch die äußersten Vorstädte und Gärten sollte schon auf etwas Plutonisches hindeuten. Denn da es lange nicht geregnet, waren von dickem, aschgrauem Staube die von Natur immergrünen Blätter überdeckt, alle Dächer, Gurtgesimse, und was nur irgend eine Fläche bot, gleichfalls übergraut, so daß nur der herrliche blaue Hinnel und die hereinscheinen mächtige Sonne ein Zeugnis

gab, daß man unter den Lebendigen wandle.

Am Juhe des steilen Hanges empfingen uns zwei Führer, ein älterer und ein jüngerer, beides tüchtige Leute. Der erste schleppte mich, der zweite Tischein den Berg hinauf. Sie schleppten, sage ich: denn ein solcher Führer umgürtet sich mit einem ledernen Riemen, in welchen der Reisende greift und, hinauswärts gezogen, sich an einem Stabe, auf seinen eigenen Jühen, desto leichter emporhilft.

Co erlangten wir die Fläche, über welcher fich ber Regelberg

erhebt, gegen Norden die Trümmer der Somma.

Ein Wick westwärts über die Gegend nahm, wie ein heitsames Bad, alle Schmerzen der Anstrengung und alle Müdigkeit hinweg, und wir umkreisten nunmehr den immer qualmenden, Stein und Niche auswersenden Regelberg. So lange der Raum gestattete, in gehöriger Entsernung zu bleiden, war es ein großes, geisterhebendes Schauspiel. Erst ein gewaltsamer Donner, der and dem tiessten Schauspiel. Erst ein gewaltsamer Donner, der and dem tiessten Zausenden in die Luft geschleudert, von Aschenden eingehüllt. Der größte Teil siel in den Schlund zurück. Die andern nach der Seite zu getriebenen Brocken, auf die Außenseite des Kegels niedersallend, machten ein wunderbares Geräusch: erst plumpten die schwereren und hupsten mit dumpsem Getön an die Regelsiete hinah, die geringeren klapverten hinterdrein, und zuleht rieselleite hinah, die geringeren alles geschah in regelmäßigen Pausen, die wir durch ein ruhiges Jählen sehr wohl abmessen fonnten.

Zwiichen der Somma und dem Regelberge ward aber der Raum enge genug; ichon fielen mehrere Steine um uns her und machten

Meanel. 153

ben Umgang unerfreulich. Tischbein fühlte sich nunmehr auf dem Berge noch verdrießlicher, da dieses Ungerum, nicht zufrieden, haßlich zu fein, auch noch gefährlich werden wollte.

Wie aber durchaus eine gegenwärtige Gefahr etwas Reizendes hat und den Widerspruchsgeift im Menschen auffordert, ihr zu tropen, jo bedachte ich, daß es möglich sein musse, in der Zwischenzeit von zwei Eruptionen, ben Regelberg hinauf, an den Schlund zu gelangen und auch in diesem Zeitraum den Rückweg zu gewinnen. Ich ratichlagte hierüber mit den Führern, unter einem überhängenden Kelsen der Somma, wo wir, in Sicherheit gelagert, uns an den mitgebrachten Borräten erquickten. Der jüngere getraute sich, das Wagestück mit mir zu bestehen: unsere Sutköpfe fütterten wir mit leinenen und seidenen Tüchern, wir stellten uns bereit, die Stabe in ber Band, ich feinen Gurtel faffend.

Noch flapperten die fleinen Steine um uns herum, noch rieselte die Afche, als der ruftige Jüngling mich schon über das glühende Gerölle hinaufriß. Sier ftanden wir an dem ungeheuren Rachen, deffen Rauch eine leife Luft von uns ablentte, aber zugleich das Innere des Echlundes verhüllte, ber ringsum aus taufend Riben dampfte. Durch einen Zwijchenraum des Qualmes erblickte man hie und da geborstene Felsenwände. Der Unblick war weder unterrichtend noch erfreulich; aber eben beswegen, weil man nichts fah, verweilte man, um etwas herauszusehen. Das ruhige Zählen mar verfäumt; wir standen auf einem icharfen Rande vor dem ungebeuren Abgrund. Auf einmal ericholl der Donner, die furchtbare Ladung flog an uns vorbei: wir dudten uns unwillfürlich, als wenn uns das vor den niederstürzenden Maffen gerettet hatte; Die fleineren Steine flapperten ichon, und wir, ohne ju bedenken, daß wir abermals eine Laufe por uns hatten, froh, die Gefahr überstanden zu haben, famen mit ber noch riefelnden Afche am Juge des Regels an, Bute und Schultern genugiam eingeäichert.

Bon Tischbein aufs freundlichste empfangen, gescholten und erquickt, konnte ich nun den älteren und neueren Laven eine befondere Aufmertsamfeit widmen. Der betagte guhrer mußte genau die Jahraange zu bezeichnen. Aeltere waren ichon mit Niche bedeckt und ausgeglichen, neuere, besonders die langiam gefloffenen, boten einen seltsamen Unblick; denn indem sie, fortichleichend, die auf ihrer Oberfläche erstarrten Maffen eine Zeit lang mit fich hinschleppen, fo muß es doch begegnen, daß diese von Zeit ju Zeit ftoden, aber, von den Glutströmen noch fortbewegt, über einander geschoben, wunderbar zackig erstarrt verharren, seltsamer als im ähnlichen Fall die über einander getriebenen Gisichollen. Unter diesem geschmolzenen muften Wefen fanden fich auch große Blode, welche, angeschlagen, auf dem frijden Bruch einer Urgebirgsart völlig ahnlich feben. Die Führer behaupteten, es seien alte Laven des tiefften Grundes, welche

der Berg manchmal auswerfe.

Auf unserer Rückfehr nach Neapel wurden mir kleine Häuser

merkwürdig, einstödig, sonderbar gebaut, ohne Fenster, die Zimmec nur durch die auf die Straße gehende Thüre erleuchtet. Von früher Tageszeit bis in die Nacht sitzen die Bewohner davor, da sie sich

denn gulett in ihre Sohlen gurudgiehen.

Die auf eine etwas verschiedene Weise am Abend tumustuierende Stadt entsocke mir den Wunsch, einige Zeit hier verweisen zu können, um das bewegliche Bild nach Kräften zu entwerfen. Es wird mir nicht so wohl werden.

Reapel, Mittwoch ben 7. Marg 1787.

Und so hat mir diese Woche Tischbein redlich einen großen Teil der Kunschätze von Neapel gezeigt und ausgelegt. Er, ein tressiticher Tierkenner und Zeichner, machte mich schon früher aufmerksam auf einen Pferdekopf von Erz im Palast Colobrano. Wir gingen heute dahin. Dieser Kunstrest steht gerade der Thorsahrt gegenüber im Hofe, in einer Nische über einem Brunnen, und setzt im Erstaunen; was muß das Haupt erst, mit den übergen Gliedern zu einem Gauzen verbunden, sür Wirkung gethan haben! Das Pferd im ganzen war viel größer als die auf der Markuskirche; auch läßt hier das Haupt, näher und einzeln beschaut, Charakter und Kraft nur desto deutlicher erkennen und bewundern. Der prächtige Stirnknochen, die schnaubende Nase, die ausmerkenden Thren, die starre Mähne — ein mächtig ausgeregtes, kräftiges Steicköpf!

Wir kehrten uns um, eine weibliche Statue zu bemerken, die über dem Thorwege in einer Nische frand. Sie wird für die Nachbildung einer Tänzerin schon von Winckelmann gehalten, wie denn solche künstlerinnen in lebendiger Bewegung auf das mannigsaltigste dasjenige vorstellen, was die bildenden Meister uns als erstarrte Rymphen und Göttinnen ausbewahren. Sie ist sehr leicht und schön, der Ropf war abgebrochen, ist aber gut wieder ausgesetzt, überigens nichts daran versehrt, und verdiente wohl einen bessern Play.

Reapel, ben 9. Märg.

Heute erhalte ich die liebsten Briese vom 16. Februar. Schreibet nur immer fort. Ich habe meine Zwischenposten wohl bestellt und werde es auch thun, wenn ich weiter gehen sollte. Gar sonderbar kommt es mir vor, in so großer Entsermung zu lesen, daß die Freunde nicht zusammenkommen; und doch ist oft nichts natürlicher, als daß man nicht zusammenkommt, wenn man so nahe beisammen ist.

Das Wetter hat sich verdunkelt, es ist im Wechseln: das Frühjahr tritt ein, und wir werden Regentage haben. Noch ist der Givsel des Besuws nicht heiter geworden, seit ich droben war. Diese letzten Nächte sah man ihn manchmal flammen, jetzt hält er wieder

inne: man erwartet stärkeren Ausbruch.

Reapel. 155

Die Stürme dieser Tage haben uns ein herrliches Meer gezeigt; da ließen sich die Wellen in ihrer würdigen Art und Gestalt studieren: die Natur ist doch das einzige Buch, das auf allen Mättern großen Gehalt bietet. Dagegen gibt mir das Theater gar keine Freude mehr. Sie spielen hier in der Fasten geistliche Opern, die sich von den weltlichen in gar nichts unterscheiden, als daß keine Ballette zwischen den Alten eingeschaltet sind; übrigens aber so bunt als möglich. Im Theater San Carlo sühren sie auf: Zerstörung von Zerusalem durch Nebukadnezar. Mir ist es ein großer Guckfasten; es scheint, ich bin für solche Dinge verdorben.

Heute waren wir mit dem Fürsten von Waldeck auf Capo di Monte, wo die große Sammlung von Gemälden, Münzen u. dgl. sich befindet, nicht angenehm aufgestellt, doch kostbare Sachen. Mir bestimmen und bestätigen sich nunmehr so viele Traditionsbegriffe. Was von Münzen, Gemmen, Vasen einzeln, wie die gestutzten Zitronenbäume, nach Norden kommt, sieht in Masse hier ganz anders aus, da, wo diese Schätze einheimisch sind: denn wo Werke der Kunstrar sind, gibt auch die Narität ihnen einen Wert; hier lernt man nur das Würdige schätzen.

Sie besahlen jest großes Geld für die etrurischen Lasen; und gewiß finden sich schone und tressliche Stücke darunter. Kein Reisender, der nicht etwas davon besitzen wollte. Man schlägt sein Geld nicht so hoch an als zu Hause; ich fürchte selbst, noch verführt

zu werden.

Das ist das Angenehme auf Reisen, daß auch das Gewöhnliche durch Neuheit und lleberraschung das Ansehen eines Abenteuers gewinnt. Als ich von Capo di Monte zurückkan, machte ich noch einen Abendbesuch bei Filangieri, wo ich auf dem Kanapee neben der Haussprau ein Frauenzimmer sitzend fand, deren Acuberes mir nicht zu dem vertraullichen Vetragen zu passen schien, dem sie sich ganz ohne Zwang hingab. In einem leichten, gestreisten, seidenen Fähnchen, den Kopf wunderlich ausgestutzt, sah die kleine niedliche Figur einer Lutmacherin ähnlich, die, für die Zierde anderer sorgend, ihrem eigenen Aussechen wenig Ausmerstamkeit schenkt. Sie sind so gewohnt, ihre Arbeit bezahlt zu sehen, daß sie nicht begreisen, wie sie für sich selbst etwas gratis thun sollen. Turch meinen Eintritt ließ sie sich in ihrem Plaudern nicht stören und brachte eine Menge possierliche Geschichten vor, welche ihr dieser Tage begegnet oder vielmehr durch ihre Strudeleien veranlaßt worden.

Die Dame vom Hause wollte mir auch zum Wort verhelfen, sprach über die herrliche Lage von Capo di Monte und die Schäte daselbst. Das muntere Weibigen dagegen sprang in die Höhe und war, auf ihren Küßen stehend, noch artiger als zuvor. Sie empfahl sich, rannte nach der Thüre und sagte mir im Vorbeigehen: Filanzgieris kommen diese Tage bei mich zu Tische; ich hosse, Sie auch zu sehen! Fort war sie, ehe ich noch zusagen konnte. Nun vernahm

ich, es sei die Prinzessin \*\*\*, mit dem Hause nah verwandt. Filangieris waren nicht reich und lebten in anständiger Einschränkung. So dacht' ich mir das Prinzesichen auch, da ohnehin solche hohe Titel in Neapel nicht selten sind. Ich merke mir den Namen, Tag und Stunde und zweiselte nicht, mich am rechten Orte zu gehöriger Zeit einzufinden.

Reapel, Sonntag ben 11. Marg 1787.

Da mein Aufenthalt in Neapel nicht lange dauern wird, so nehme ich gleich die entfernteren Punkte zuerst: das Nähere gibt fich. Mit Tischbein fuhr ich nach Lomveii, da wir denn alle die herrlichen Unfichten links und rechts neben uns liegen faben. welche, durch so manche landschaftliche Zeichnung uns wohl bekannt, nunmehr in ihrem zusammenhängenden Glanze erschienen. Lompeji fett jedermann wegen seiner Enge und Kleinheit in Bermunderung. Schmale Stragen, obgleich grade und an der Seite mit Schritt: platten versehen, fleine Saufer ohne Fenfter, aus ben Sofen und offenen Galerieen die Zimmer nur durch die Thuren erleuchtet. Gelbit öffentliche Werke, die Bank am Thor, der Tempel, sodann auch eine Billa in der Nähe, mehr Modell und Ruppenschrank als Gebäude. Diefe Zimmer, Gange und Galerieen aber aufs heiterfte gemalt. Die Wandflächen einformig, in der Mitte ein ausführliches Gemälbe, jest meift ausgebrochen, an Kanten und Enden leichte und geschmadvolle Arabesken, aus welchen sich auch wohl niedliche Kinder: und Nymphengestalten entwickeln, wenn an einer andern Stelle aus mächtigen Blumengewinden wilde und gabme Tiere bervordringen. Und fo deutet der jetige gang mufte Ruftand einer erft durch Stein= und Afchenregen bedeckten, dann aber burch die Aufgrabenden geplünderten Stadt auf eine Runft: und Bilderluft eines gangen Bolkes. von der jeto der eifrigfte Liebhaber weder Begriff, noch Gefühl, noch Bedürfnis hat.

Bedenkt man die Entsernung dieses Orts vom Besuv, so kann die bedeckende vulkanische Masse weder durch ein Schleubern, noch durch einen Windstoß hierher getrieben sein; man muß sich vielmehr vorstellen, daß diese Steine und Asch eine Zeit lang wolkenartig in der Luft geschwebt, die sie endlich über diesem unglücklichen Orte

niedergegangen.

Wenn man sich nun dieses Ereignis noch mehr versinnlichen will, so denke man allenfalls ein eingeschneites Bergdorf. Die Räume zwischen den Gebäuden, ja die zerdrückten Gebäude selbst wurden ausgefüllt, allein Mauerwerf mochte hie und da noch herausstichen, als früher oder später der Hügel zu Weinbergen und Gärten benutzt wurde. So hat nun gewiß mancher Eigentümer, auf seinem Unteil niedergradend, eine bedeutende Vorlese gehalten. Mehrere Jimmer fand man leer und in der Ecke des einen einen Haufen Usche, der mancherlei kleines Hausgeräte und Kunstarbeiten versteckte.

Den wunderlichen, halb unangenehmen Eindruck dieser mumissierten Stadt wuschen wir wieder aus den Gemütern, als wir in der Laube, zunächst des Meeres, in einem geringen Gasthof sitzend, ein frugales Mahl verzehrten und uns an der Himmelsbläue, an des Meeres Glanz und Licht ergötzten, in Hossinung, wenn diese Fleckhen mit Weinlaub bedeckt sein würde, uns hier wiederzusehen und uns zusammen zu ergötzen.

Näher an der Stadt fielen mir die kleinen Häuser wieder auf, die als vollkommene Nachbildungen der pompejanischen dastehen. Wir erbaten uns die Erlaubnis, in eins hinein zu treten, und kanden es sehr reinlich eingerichtet. Nett gestochtene Nohrstühle, eine Kommode, ganz vergoldet, mit dunten Blumen staffiert und lackert, so daß nach so vielen Jahrhunderten, nach unzähligen Veränderungen diese Gegend ihren Bewohnern ähnliche Lebensart und Sitte, Neigungen und Liebhabereien einslößt.

Reapel, Montag ben 12. Marg.

Hente ichlich ich beobachtend, meiner Beise nach, durch die Stadt und notierte mir viele Punkte zu dereinziger Schilderung derselben, davon ich seider gegenwärtig nichts mitteilen kann. Alles deutet dahin, daß ein glückliches, die ersten Bedürnisse reichlich anbietendes Land auch Menschen von glücklichem Naturell erzeugt, die ohne Kümmernis erwarten können, der morgende Tag werde bringen was der heutige gebracht, und deshalb sorgensos dahin leben. Augensblickliche Bestredigung, mäßiger Genuß, vorübergehender Leiden heiteres Dulden! — Von dem letzteren ein artiges Beispiel.

Der Morgen war kalt und seuchtlich: es hatte wenig geregnet. Ich gelangte auf einen Plat, wo die großen Tuadern des Pssafters reinlich gekehrt erschienen. Zu meiner großen Berwunderung sah ich auf diesem völlig ebenen gleichen Boden eine Anzahl zersumpter Knaben im Kreise kauzend, die Hände gegen den Boden gewendet, als wenn sie sich wärmten. Erst hielt ich stür eine Posse; als ich aber ihre Mienen völlig ernsthaft und beruhigt sah, wie bei einem befriedigten Bedürfnis, so strengte ich meinen Scharfsinn möglichst an, er wollte nich aber nicht begünstigen. Ich mußte daher fragen, was denn diese Lessischen zu der sonderbaren Positur verseite und sie in diesen regelmäßigen Kreis versammte?

Hierauf erfuhr ich, daß ein anwohnender Schmied auf dieser Stelle eine Radschiene heiß gemacht, welches auf folgende Weise geschieht. Der eiserne Reif wird auf den Boden gelegt und auf ihn im Areise so viel Eichenipäne gehäuft, als man nötig hält, ihn bis auf den erforderlichen Grad zu erweichen. Das entzündete Holz brennt ab, die Schiene wird ums Nad gelegt und die Usche sogs fältig weggekehrt. Die dem Aflasier mitgeteilte Wärme benutzen sogleich die kleinen Huronen und rühren sich nicht eher von der

Stelle, als bis sie ben letten warmen Hauch ausgesogen haben. Beispiele solcher Genügsankeit und aufmerksamen Benutens bessen, was sonst verloren ginge, gibt es hier unzählige. Ich sinde in diesem Bolk die lebhafteste und geistreichste Industrie, nicht um reich zu werden, sondern um sorgenfrei zu leben.

Abends.

Damit ich ja zur bestimmten Zeit heute bei dem wunderlichen Pringefichen mare und das Haus nicht verfehlte, berief ich einen L'ohnbedienten. Er brachte mich vor das Hofthor eines großen Balastes, und da ich ihr teine so prächtige Wohnung zutraute, buchstabierte ich ihm noch einmal aufs deutlichste den Ramen: er verficherte, daß ich recht sei. Nun fand ich einen geräumigen Sof, einsam und ftill, reinlich und leer, von haupt: und Seitengebäuden umgeben. Baugrt, die bekannte beitere neapolitanische, so auch die Farbung. Gegen mir über ein großes Bortal und eine breite gelinde Treppe. Un beiden Seiten berfelben hinaufwärts in fostbarer Livree Bedienten gereiht, die fich, wie ich an ihnen vorbeiftieg, aufs tieffte budten. Ich ichien mir ber Sultan in Wielands Reenmarchen und faßte mir nach beffen Beispiel ein Berg. Nun empfingen mich die höheren Sausbedienten, bis endlich ber anftändiafte die Thure eines großen Saals eröffnete, ba fich benn ein Raum por mir aufthat, den ich eben so heiter, aber auch so menschenleer fand als das Beim Muf: und Abgehen erblickte ich in einer Seitenaalerie etwa für vierzig Personen, prächtig, bem Ganzen gemäß, eine Tafel bereitet. Ein Weltgeistlicher trat herein; ohne mich zu fragen, wer ich sei, noch woher ich komme, nahm er meine Gegenwart als bekannt an und fprach von den allgemeinsten Dingen.

Ein Baar Alügelthüren thaten sich auf, hinter einem ältlichen Herrn, ber hereintrat, gleich wieder verschloffen. Der Geiftliche ging auf ihn los, ich auch; wir begrüßten ihn mit wenigen höflichen Worten, die er mit bellenden, stotternden Tonen erwiderte, so daß ich mir feine Gilbe bes hottentottischen Dialetts enträtseln konnte. Als er sich ans Kamin gestellt, zog sich der Geistliche zurück und ich mit ihm. Gin ftattlicher Benediftiner trat herein, begleitet von einem jüngeren Gefährten; auch er begrüßte den Wirt, auch er wurde angebellt, worauf er fich benn ju uns ans Venfter gurudzog. Ordensgeiftlichen, besonders die eleganter gefleideten, haben in der Gefellschaft die größten Borguge, ihre Kleidung deutet auf Demut und Entfagung, indem fie ihnen zugleich entschiedene Würde verleiht. In ihrem Betragen können fie, ohne fich wegzuwerfen, unterwürfig erscheinen, und dann, wenn fie wieder ftrad auf ihren Suften ftehen, fleidet fie eine gewiffe Gelbstgefälligfeit sogar wohl, welche man allen übrigen Ständen nicht zu aute geben ließe. So mar Diefer Mann. Sch fragte nach Monte Caffino; er lud mich dabin und versprach mir die beste Aufnahme. Indessen hatte fich ber Saal bevolfert: Offiziere, Dofleute, Weltgeiftliche, ja fogar einige

Rapuziner maren gegenwärtig. Bergebens suchte ich nach einer Dame, und baran follte es benn auch nicht fehlen. Abermals ein Paar Flügelthüren thaten fich auf und schlossen sich. Gine alte Dame mar hereingetreten, wohl noch älter als der Herr, und nun gab mir die Gegenwart der Sausfrau die völlige Berficherung, daß ich in einem fremden Palaft, unbekannt völlig den Bewohnern fei. Echon murben die Speisen aufgetragen, und ich hielt mich in der Nähe der geiftlichen Herren, um mit ihnen in das Paradies des Tascl= zimmers zu schlüpfen, als auf einmal Filangieri mit seiner Gemablin hereintrat, sich entichuldigend, daß er verspätet habe. Kurz darauf sprang Prinzeßchen auch in den Saal, suhr unter Knicken, Beugungen, Kopfnicken an allen porbei auf mich los. Es ist recht schön, daß Sie Wort halten! rief fie. Gegen Gie fich bei Tafel gu mir, Gie follen die besten Biffen haben. Warten Gie nur! ich muß mir erst den rechten Plat aussuchen; bann feten Sie fich gleich an mich. Co aufgeforbert, folgte ich den verschiedenen Wintelzügen, die fie machte, und wir gelangten endlich jum Gipe, die Benediftiner gerade gegen uns über, Filangieri an meiner andern Ceite. - Das Gfien ift burchaus gut, fagte fie: alles Saftenspeifen, aber alles ausgefucht, das Beste will ich Ihnen andeuten. Zest muß ich aber die Pfassen scheren. Die Kerls fann ich nicht ausstehen; fie hucken unserm Saufe tagtäglich etwas ab. Was wir haben, follten wir felbst mit Freunden verzehren! - Die Suppe mar herumgegeben; ber Benediffiner aß mit Anstand. — Bitte, sich nicht zu genieren, Hoch-wurden! rief sie aus. Ift etwa der Lössel zu klein? Ich will einen größern holen laffen: die Herren find ein tüchtiges Maulvoll gewohnt. — Der Kater versette, es sei in ihrem fürstlichen Kause alles so vortrefflich eingerichtet, daß ganz andere Gäse als er eine pollfommenfte Zufriedenheit empfinden murden.

Lon den Kastetchen nahm sich der Pater nur eins; sie rief ihm zu, er möchte doch ein halb Dutend nehmen; Blätterteig, wisse eig, verdaue sich leicht genug. Der verständige Mann nahm noch ein Pastetchen, für die gnädige Attention dankend, als habe er den kaftetchen, für die gnädige Attention dankend, als habe er den kafters nicht vernommen. Und so mußte ihr auch bei einem derhern Backwert Gelegensheit werden, ihre Bosheit außutlassen, denn als der Pater ein Stück anstach und es auf seinen Teller zog, rollte ein zweites nach. — Ein drittes, rief sie, Hern zeller zog, rollte ein zweites nach. — Ein drittes, rief sie, Hern zweitesstellen gegeben sind, hat der Baumeister leicht arbeiten! versetzte der Pater. — Und so ging es immersort, ohne daß sie eine andere Pause gemacht hätte, als mir gewissenhaft die besten Vissen zuzuteilen.

Ich sprach indessen mit meinem Nachbar von den ernstesten Dingen. Ueberhaupt habe ich Filangieri nie ein gleichgültiges Wort reden hören. Er gleicht darin, wie in manchem andern, unserm Freunde Georg Schlosser, nur daß er, als Neapolitaner und Weltmann, eine weisere Natur und einen beauemern Umgang hat.

Tiese ganze Zeit war den geistlichen Herren von dem Mutwillen meiner Nachbarin keine Ruhe gegönnt, besonders gaben ihr die zur Kakenzeit in Fleischgestalt verwandelten Fische unerschöpfslichen Unlaß, gott: und sittenlose Vemerkungen anzubringen, besonders aber auch die Fleischeskust hervorzuheben und zu villigen, daß man sich wenigstens an der Form ergöhe, wenn auch das Wesen verboten set.

Ich habe mir noch mehr solcher Scherze gemerkt, die ich jedoch mitzuteilen nicht Mut habe. Dergleichen mag sich im Leben und aus einem schönen Munde noch ganz erträglich ausnehmen, schwarz auf weiß dagegen wollen sie mir selbst nicht mehr gefallen. Und dann hat freche Verwegenheit das Sigene, daß sie in der Gegenwart erfreut, weil sie in Erstaumen sekt; exzählt aber, erscheint sie uns

beleidigend und widerlich.

Das Teisert war aufgetragen, und ich fürchtete, nun gehe es immer so fort; unerwartet aber wandte sich meine Nachbariu ganz beruhigt zu mir und sagte: Den Syrakuser sollen die Pfassen in Ruhe verschlukken! Se gelingt mir doch nicht, einen zu Tode zu ärgern, nicht einmal, daß ich ihnen den Appetit verderben könnte Run lassen Sie und ein vernünstiges Wort reden! Denn was war das wieder sit ein Gespräch mit Filangieri! Ter gute Mann! er macht sich viel zu schafsen. Schon oft habe ich ihm gesagt: Wenn ihr neue Gesetze macht, so müssen wir und wieder neue Mühe geben, um außzusinnen, wie wir auch die zunächst übertreten können; bei den alten haben wir es schon weg. Sehen Sie nur einmal, wie schön Neapel ist! Tie Menschen leben seit so vielen Jahren forglos und vergnügt, und wenn von Zeit zu Zeit einmal einer gehängt wird, so geht alles übrige seinen herrlichen Gang.

Sie that mir hierauf den Vorschlag, ich solle nach Sorrent gehen, wo sie ein großes Gut habe; ihr Kaushofmeister werde mich mit den besten Fischen und dem köstlichsten Milchkalbsteisch (mungana) herausfüttern. Die Verglust und die himmilische Aussicht sollten mich von aller Philosophie kurieren; dann wollte sie selbst kommen, und von den sämtlichen Aunzeln, die ich ohnehin zu früh einreißen lasse, solle seine Svur übrig bleiben; wir wollten zusannunen ein recht

luftiges Leben führen.

Meapel, den 13. Märg 1787.

Auch heute schreib' ich einige Worte, damit ein Brief den andern treibe. Es geht mir gut, doch seh' ich weniger, als ich sollte. Der Drt intpiriert Nachlässigkeit und gemächlich Leben, indessen wird mir

das Bild ber Stadt nach und nach runder.

Sonntag waren wir in Pompeji. — Es ift viel Unheil in der Welt geschehen, aber wenig, das den Nachkommen so viel Freude gemacht hätte. Ich weiß nicht leicht etwas Interessanteres. Die Häufer sind klein und eng, aber alle inwendig aufs zierlichste gemalt. Das Stadthor merkwürdig, mit den Gräbern gleich daran.

Das Grab einer Priefterin als Bank im Halbzirkel, mit steinerner Lehne, daran die Inschrift mit großen Buchstaben eingegraben. Ueber die Lehne hinaus sieht man das Meer und die untergehende Sonne.

Ein herrlicher Plat, des ichonen Gedantens wert.

Wir fanden gute, muntere neapolitanische Gesellschaft daselbst. Die Menschen sind durchaus natürlich und leichtgesinnt. Wir aßen zu Torre dell' Annunziata, zunächst des Meeres taselnd. Ter Tag war höchst schön, die Aussischt nach Castell a Mare und Sorrent nach und köstlich. Die Gesellschaft fühlte sich so recht an ihrem Bohnplatz; einige meinten, es müsse ohne den Anblick des Weers doch gar nicht zu leben sein. Mir ist schon genug, daß ich das Vild in der Seele habe, und mag nun wohl gelegentlich wieder in das Bergland zurückschen.

Glüdlicherweise ist ein sehr treuer Landschaftsmaler hier, der das Gefühl ber freien und reichen Umgebung seinen Blättern mitteilt.

Er hat ichon einiges für mich gearbeitet.

Die Vesuvianischen Produkte hab' ich auch nun gut studiert; es wird doch alles anders, wenn man es in Verbindung sieht. Eigenktlich sollt' ich den Rest meines Lebens auf Veodachtung wenden; ich würde manches aufsinden, was die menschlichen Kenntnisse vermehren dürste. Herden bitte zu melden, daß meine botanischen Ausklärungen weiter und weiter gehen; es ist immer dasselbe Prinzip, aber es gehörte ein Leben dazu, um es durchzusühren. Vielleicht bin ich

noch imftande, die Sauptlinie gu gieben.

Nun freu' ich mich auf das Museum von Portici. Man sieht es sonst zuerst; wir werden es zuletzt sehen. Noch weiß ich nicht, wie es weiter mit mir werden wird: alles will mich auf Tsern auch Rom zurück haben. Ich will es ganz gehen lassen. Angelita hat aus meiner Zphigenie ein Bild zu malen unternommen; der Gedanke ist sehr glücklich, und sie wird ihn tresslich aussühren. Den Moment, da sich Trest in der Nähe der Schwester und des Freundes wiederssindet. Das, was die drei Personen hinder einander sprechen, hat sie in eine gleichzeitige Gruppe gebracht und jene Worte in Gebärden verwandelt. Man sieht auch sieran, wie zart sie fühlt und wie sie sich zuzueignen weiß, was in ihr Fach gehört. Und es ist wirklich die Achse des Stücks.

Lebt wohl und liebt mich! Hier sind mir die Menschen alle gut, wenn sie auch nichts mit mir anzusangen wissen; Tischein dagegen befriedigt sie besser; er malt ihnen abends gleich einige Köpse in Lebensgröße vor, wobei und worüber sie sich wie Neuseeländer bei Erblickung eines Kriegsschiffes gebärden. Hievon sogleich die lustige

Geschichte:

Tischbein hat nämlich die große Gabe, Götter: und Helden: gestalten in Lebensgröße und drüber mit der Feder zu umreißen. Er schraffiert wenig hinein und legt mit einem breiten Pinsel den Schatten tüchtig an, so daß der Kopf rund und erhaben dasteht. Die Beiwohnenden schauten nit Verwunderung, wie das so leicht abtief, und freuten sich recht herzlich darüber. Nun kam es ihnen in die Finger, auch so malen zu wollen; sie faßten die Pinsel und — malten sich Bärte wechselsweise und besubelten sich die Gesichter. It darin nicht etwas Ursprüngliches der Menschengattung? Undes war eine gebildete Gesellschaft in dem Hause eines Mannes, der ielbst recht wacker zeichnet und malt. Man macht sich von diesem Geschlecht teine Begriffe, wenn man sie nicht gesehen hat.

Caferta, Mittwod) ben 14. Märg.

Bei Hadert in seiner höchst behaglichen Wohnung, die ihm in dem alten Schlosse gegönnt ist. Das neue freilich ein ungeheurer Palast, escurialartig, ins Viereck gebaut, mit mehrern Höfen, königzlich genng. Die Lage außerordentlich schön, auf der fruchtbarsten Gene von der Welt; und doch erstrecken sich die Gartenanlagen bis ans Gebirge. Da führt nun ein Aquädult einen ganzen Strom heran, um Schloß und Gegend zu tränken, und die ganze Wassermasse kann, auf künstlich angelegte Felsen geworfen, zur herrlichsten Kastade gebildet werden. Die Gartenanlagen sind schön und gezhören recht in eine Gegend, welche ganz Garten ist.

Das Schloß, wahrhaft königlich, schien mir nicht genug belebt, und unser einem können die ungeheuern leeren Räume nicht behagslich vorkommen. Der König mag ein ähnliches Gefühl haben: denn es ift im Gebirge für eine Anlage gesorgt, die, enger an den Mensichen sich auschließend, zur Jagds und Lebensluft geeignet ist.

Caferta, Donnerstag, ben 15. Märg,

Hadert wohnt im alten Schlosse gar behaglich; es ift räumlich genug für ihn und Gafte. Immerfort beschäftigt mit Zeichnen ober Malen, bleibt er doch gesellig und weiß die Menschen an sich zu gieben, indem er einen jeden zu seinem Schüler macht. Auch mich hat er gang gewonnen, indem er mit meiner Schwäche Geduld hat. por allen Dingen auf Bestimmtheit der Zeichnung, sodann auf Sicherbeit und Klarheit der Saltung dringt. Drei Tinten fteben, wenn er tuscht, immer bereit, und indem er von hinten hervorarbeitet und eine nach ber andern braucht, so entsteht ein Bild, man weiß nicht, woher es kommt. Wenn es nur fo leicht auszuführen wäre, als es aussieht. Er fagte zu mir mit feiner gewöhnlichen bestimmten Aufrichtigfeit: Gie haben Anlage, aber Gie konnen nichts machen. Bleiben Sie achtsehn Monat bei mir, fo follen Sie etwas hervor: bringen, was Ihnen und andern Freude macht. — Ift das nicht ein Text, über ben man allen Dilettanten eine ewige Bredigt halten follte? Was fie mir fruchtet, wollen wir erleben.

Von dem besondern Vertrauen, womit ihn die Königin beehrt, zeugt nicht allein, daß er den Prinzessinnen praktischen Unterricht gibt, sondern vorzüglich, daß er über Kunft, und was daran grenzt,

abends öfters zu besehrender Unterhaltung gerufen wird. Er legt dabei Sulzers Wörterbuch zum Grunde, woraus er nach Besieben

und Ueberzeugung einen ober den andern Urtifel mählt.

Ich mußte das billigen und dabei über mich selbst lächeln. Welch ein Unterschied ift nicht zwischen einem Menschen, der sich von innen aus auferbauen, und einem, der auf die Welt wirken und sie zum Hausgebrauch belehren will! Sulzers Theorie war mir wegen ihrer salschen Grundmaxime immer verhöft, und nun sah ich, daß diese Werk noch viel mehr enthielt, als die Leute brauchen. Die vielen Kenntnisse, die hier mitgekeilt werden, die Tenkart, in welcher ein so wackere Mann als Sulzer sich beruhigte, sollten die nicht für Weltleute hinreichend sein?

Mehrere vergnügte und bedeutende Stunden brachten wir bei dem Restaurator Andres zu, welcher, von Rom berusen, auch hier in dem alten Schlosse wohnt und seine Arbeiten, für die sich der König interessert, emsig fortsetzt. Bon seiner Gewandtheit, alte Bilder wieder herzustellen, darf ich zu erzählen nicht anfangen, weil man zugleich die schwere Aufgabe und die glückliche Kösung, womit sich diese eigene Handwertstunft beschäftigt, entwickeln müßte.

Caferta, ben 16. Marg.

Die lieben Briefe vom 19. Februar fommen heute mir zur Hand, und gleich joll ein Wort dagegen abgehen. Wie gerne mag

ich, an die Freunde denkend, zur Besinnung kommen.

Reapel ist ein Paradies; Jedermann lebt in einer Art von trunfner Selbstvergessenheit. Mir geht es eben so: ich erkenne mich faum, ich scheine mir ein ganz anderer Mensch. Gestern dacht ich: Entweder du warst sonst toll, oder du bist es jetzt.

Die Reste des alten Capua, und mas sich daran fnüpft, hab'

ich nun von hier aus auch besucht.

In dieser Gegend lernt man erst verstehen, was Begetation ist, und warum man den Acker baut. Der Lein ist schon nah am Blühen und der Weizen anderthalb Spannen hoch. Um Caserta das Land völlig eben, die Alecker so gleich und klar gearbeitet wie Gartenbeete. Alles mit Pappeln beset, an denen sich die Nebe hinausschlicht, und ungeachtet solcher Beschattung trägt der Boden noch die vollskommenste Frucht. Wenn nun erst das Frühjahr mit Gewalt einstritt! Visher haben wir dei ichöner Sonne sehr kalte Winde gehabt; das macht der Schnee in den Bergen.

In vierzehn Tagen muß sich's entscheiden, ob ich nach Sizilien gehe. Noch nie bin ich so sonderbar in einem Entschluß hin und her gebogen worden. Seute kommt etwas, das mir die Reise anrät, morgen ein Umstand, der sie abrät. Es streiten sich zwei Geister

um mich.

Im Vertrauen zu den Freundinnen allein, nicht daß es die Freunde vernehmen! Ich merke wohl, daß es meiner Jyhigenie

munderlich gegangen ift: man war die erste Form so gewohnt, man taunte die Ausdrücke, die man sich bei öfterem Boren und Lesen suggeignet hatte; nun klingt das alles anders, und ich sehe wohl, baß im Grunde mir niemand für die unendlichen Bemühungen bantt. Co eine Arbeit wird eigentlich nie fertig, man muß fie für fertig erflären, wenn man nach Beit und Umftanden das möglichste aethan bat.

Doch das soll mich nicht abschrecken, mit Tasso eine ähnliche Operation porzunehmen. Lieber würf' ich ihn ins Keuer: aber ich will bei meinem Entschluß beharren, und da es einmal nicht anders ift, so wollen wir ein wunderlich Werk baraus machen. Deshalb ift mir's gang angenehm, bag es mit dem Abbrud meiner Schriften so langfam geht. Und bann ift es boch wieder aut, sich in einiger Kerne pom Seker bedroht zu feben. Wunderlich genug, daß man zu der freiften Handlung doch einige Nötigung erwartet, ja forbert.

Wenn man in Rom gern ftudieren mag, so will man hier nur leben; man vergißt sich und die Welt, und für mich ift es eine wunberliche Empfindung, nur mit genießenden Menichen umzugehen. Der Nitter Hamilton, der noch immer als englischer Gesandter hier lebt, hat nun, nach so langer Kunstliebhaberei, nach so langem Naturstudium, den Gipfel aller Natur= und Kunstfreude in einem schönen Mädchen gefunden. Er hat fie bei fich, eine Engländerin von etwa zwanzig Jahren. Sie ift fehr schön und wohlaebaut. Er hat ihr ein griechisch Gewand machen laffen, das fie trefflich kleidet: Dazu löft fie ihre Haare auf, nimmt ein paar Chawls und macht eine Mbwechslung von Stellungen, Gebärden, Mienen 2c., daß man zulett wirklich meint, man träume. Man schaut, was so viele tausend Rünftler gerne geleiftet hätten, hier gang fertig, in Bewegung und überraschender Abwechslung. Stehend, fnieend, sitzend, liegend, ernst, traurig, neckisch, ausschweifend, bußsertig, lockend, drohend ängstlich ze. Gins folgt aufs andere und aus dem andern. Sie weiß gu-jedem Musdruck die Falten des Schleiers gu mahlen, gu wechseln und macht sich hundert Arten von Konfput mit den felben Tüchern. Der alte Ritter hält das Licht dazu und hat mit aanzer Seele fich biefem Gegenstand ergeben. Er findet in ihr alle Untifen, alle ichonen Profile der fizilianischen Münzen, ja den Belveder'ichen Apoll felbst. So viel ift gewiß, ber Spaß ift einzig! Wir haben ihn schon zwei Abende genoffen. Seute früh malt fie Tischbein.

Lom Bersonal des Hofs und ben Berhältniffen, was ich erfahren und kombiniert, muß erft geprüft und geordnet werden. Beute ist ber König auf die Wolfsiggd; man hofft meniaftens fünfe zu

erlegen.

Reapel, jum 17. Märg.

Wenn ich Worte schreiben will, so stehen mir immer Bilber por Augen, des fruchtbaren Landes, des freien Meeres, ber duftigen Inseln, bes rauchenden Berges, und mir fehlen die Organe, bas alles barguftellen.

Hier zu Lande begreift man erst, wie es dem Menschen einfallen konnte, das Feld zu bauen, hier, wo der Acker alles bringt, und wo man drei bis fünf Ernten des Jahrs hoffen kann. In den besten Jahren will man auf demielben Acker dreimal Mais gebaut haben.

Ich habe viel gesehen und noch mehr gedacht; die Welt eröffnet sich mehr und mehr; auch alles, was ich schon lange weiß, wird mir erft eigen. Welch ein früh wissendes und spät übendes Geschöpf ist doch der Mensch!

Nur schade, daß ich nicht in jedem Augenblick meine Beobachtungen mitteilen kann; zwar ist Tischein mit mir, aber als Mensch und Künstler wird er von tausend Gedanken hin und her getrieben, von hundert Personen in Auspruch genommen. Seine Lage ist eigen und wunderbar; er kann nicht freien Teil an eines andern Eristenz nehmen, weil er sein eignes Bestreben so eingeengt fühlt.

Und doch ist die Welt nur ein einsach Rad, in dem ganzen Umfreise sich gleich und gleich, das uns aber so wunderlich vorfommt, weil wir selbst mit herungetrieben werden.

Was ich mir immer sagte, ist eingetroffen: daß ich so manche Phänomene der Natur und manche Verworrenheiten der Meinungen erst in diesem Lande verstehen und entwickeln lerne. Ich sasse von allen Seiten zusammen und bringe viel zurück, auch gewiß viel Baterlandsliebe und Freude am Leben mit wenigen Freunden.

Ueber meine sizisianische Reise halten die Götter noch die Wage in Sänden; das Züngtein schlägt herüber und hinüber.

Wer mag der Freund sein, den man mir so geheinnisvoll ans fündigt? Taß ich ihn nur nicht über meiner Fres und Inselsahrt versäume!

Die Fregatte von Palermo ist wieder zurück; heute über acht Tage geht sie abermals von hier ab; ob ich noch mitsegele, zur Karwoche nach Rom zurückfehre, weiß ich nicht. Noch nie bin ich so unentschieden gewesen; ein Augenblick, eine Kleinigkeit mag entscheiden.

Mit den Menschen geht mir es schon besser: man muß sie nur mit bem Krämergewicht, keineswege mit der Goldwage wiegen, wie

es leider jogar oft Freunde unter einander aus hypochondrischer Grille und jeltsamer Anforderung zu thun pflegen.

Hier wissen die Menschen gar nichts von einander, sie merken kaum, daß sie neben einander hin und her lausen; sie rennen den ganzen Tag in einem Paradiese hin und wider, ohne sich viel umzusehen, und wenn der benachbarte Höllenschlund zu toben ansängt, hilft man sich mit dem Blute des heiligen Januarius, wie sich die übrige Welt gegen Tod und Teusel auch wohl mit — Blute hilft oder helsen nichte.

Zwischen einer so unzählbaren und raftlos bewegten Menge durchzugehen, ist gar merkwürdig und heilsam. Wie alles durch einander strömt, und doch jeder einzelne Weg und Ziel sindet! In so großer Gesellschaft und Bewegung fühl' ich mich erst recht still und einsam; je mehr die Straßen toben, desto ruhiger werd' ich.

Manchmal gebenke ich Rouffeaus und seines hypochondrischen Janumers; und doch wird mir begreiflich, wie eine so schöne Organisation verschoben werden konnte. Fühltt ich nicht solchen Anteil an den natürlichen Dingen, und säh ich nicht, daß in der scheinsbaren Verwirrung hundert Beobachtungen sich vergleichen und ordnen lassen, wie der Feldmesser mit einer durchgezogenen Linie viele einzelne Messungen probiert, ich hielte mich oft selbst für toll.

Reapel, ben 18. Marg.

Nun durften wir nicht länger jäumen, Herkulanum und die ausgegrabene Sammlung in Portici zu sehen. Jene alte Stadt, am Juße des Besuns liegend, war vollkommen mit Lava bedeckt, die sich durch nachfolgende Ausbrüche erhöhte, so daß die Gebäude jetzt sechzig Juß unter der Erde liegen. Man entdeckte sie, indem man einen Brunnen grub und auf getäfelte Marmorfuhöden traf. Jammerschade, daß die Ausgrabung nicht durch deutsche Bergleute recht planmäßig geschehen; denn gewiß ist bei einem zufälligeräuberischen Nachwühlen manches edle Altertum vergeudet worden. Man steigt sechzig Stusen hinunter in eine Gruft, wo man das ehemals unter freiem Himmel stehende Theater bei Fackelschein auftaunt und sich erzählen läßt, was alles da gesunden und hinausgeschafst worden.

In das Museum traten wir, wohl empsohlen und wohl empsangen. Doch war auch uns irgend etwas aufzuzeichnen nicht erlaubt. Bielsleicht gaben wir nur desto bessetzt und versetzten uns desto lebshafter in die verschwundene Zeit, wo alle diese Dinge zu lebendigem Gebrauch und Genuß um die Eigentüner umherstanden. Zene kleinen Fäuser und Zimmer in Pompesi erschienen mir nun zugleich enger und weiter: enger, weil ich sie nur von so viel würdigen Gegenständen vollgedrängt dachte; weiter, weil gerade diese Gegenständen nicht kloß als notdürftig vorhanden, sondern, durch bildende Kunst

Reapel. 167

aufs geiftreichste und anmutigfte verziert und belebt, ben Ginn erfreuen und erweitern, wie es die größte Sausgeräumigkeit nicht

thun fönnte.

Man sieht zum Beispiel einen herrlich geformten Simer, oben mit dem zierlichsten Nande; näher beschaut, schlägt sich dieser Nand von zwei Seiten in die Höhe, man faßt die verbundenen Halbtreise als Handhabe und trägt das Gefäß auf das bequemste. Die Lampen sind nach Unzahl ihrer Dochte mit Masken und Nankenwerk verziert, so daß jede Flamme ein wirkliches Kunstgebilde erleuchtet. Hohe, ihlanke, eherne Gestelle sind bestimmt, die Lampen zu tragen, aufzuhängende Lampen hingegen mit allerlei geistreich gedachten Figuren behängt, welche die Absicht, zu gefallen und zu ergöhen, sobald sie schanken und baumeln, jogar übertressen.

In Hoffnung, wiederzufehren, folgten wir den Vorzeigenden von Zimmer zu Zimmer und hajchten, wie es der Moment erlaubte, Er-

gönung und Belehrung weg, jo gut es fich ichicken wollte.

## Reapel, Montag ben 19. Märg.

In den letten Tagen hat fich ein neues Berhältnis näher angefnüpft. Nachdem in diesen vier Wochen Tischbein mir sein treucs Geleit durch Natur: und Kunstgegenstände förderlich geleistet und wir gestern noch zusammen in Portici gewesen, ergab sich aus wechsels feitiger Betrachtung, daß feine Kunftzwecke sowohl als diejenigen Beschäfte, die er, eine künftige Anstellung in Neapel hoffend, in der Stadt und bei Sofe zu betreiben pflichtig ift, mit meinen Abfichten, Wünschen und Liebhabereien nicht zu verbinden seien. Er schlug mir daher, immer für mich besorgt, einen jungen Mann por als bestänbigen Gesellschafter, ben ich seit ben erften Tagen öfter fab, nicht thne Teilnahme und Neigung. Es ist uniep, der sich eine Zeit lang in Nom aufgehalten, sodann sich aber nach Neapet, in das eigent-lichste Clement des Landschafters, begeben hatte. Schon in Nom hörte ich ihn als einen geschickten Zeichner preisen; nur seiner Thätigkeit wollte man nicht gleiches Lob erreilen. Zch habe ihn schon ziemlich kennen gelernt und möchte diesen gerügten Mangel eber Unentschloffenheit nennen, die gewiß zu überwinden ift, weim wir eine Zeit lang beisammen find. Ein glücklicher Anfang bestätigt mir biefe Hoffnung, und wenn es mir nachgeht, follen wir auf geraume Beit gute Gefellen bleiben.

Man darf nur auf der Straße wandeln und Augen haben, man sieht die unnachahmlichsten Bilder.

Am Molo, einer Sauptlärmecke der Stadt, sah ich gestern einen Bulcinell, der sich auf einem Brettergerüste mit einem kleinen Affen stritt, drüber einen Balkon, auf dem ein recht artiges Mädchen ihre Reize feilbot. Neben dem Affengerüste ein Wunderdoktor, der seine Artana gegen alle Nebel ben bebrängten Gläubigen barbot; von Gerhard Dow gemalt, hätte folch ein Bild verbient, Zeitgenoffen

und Rachwelt zu ergößen.

So war auch heute Keft des heiligen Josephs; er ist der Patron aller Frittaruolen, b. b. Gebachnesmacher, perfteht fich Gebachnes im gröbften Ginne. Weil nun immerfort ftarte Rlammen unter ichmar: sem und fiedendem Del hervorschlagen, so gehört auch alle Feuerqual in ihr Aad; deswegen hatten sie gestern abend vor den Säufern mit Gemalden zum beften aufgeputt: Seelen im Tegfeuer, jungfte Gerichte glübten und flammten umber. Große Pfannen ftanden por ber Thure auf leicht gebauten Berben. Gin Gesell wirfte ben Teig. ein anderer formte, zog ihn zu Kringlen und warf fie in die siedende Bettigfeit. Un ber Pfanne ftand ein dritter mit einem fleinen Bratspiche; er holte die Kringlen, wie sie gar wurden, heraus, schob sie einem vierten auf ein ander Spießchen, der sie den Umstehenden anbot; die beiden letten waren junge Bursche mit blonden und lodenreichen Periiden, welches hier Engel bedeutet. Noch einige Figuren vollendeten die Gruppe, reichten Wein den Beschäftigten, tranfen selbst und schrieen, die Ware zu loben; auch die Engel, die Köche, alle schrieen. Das Volk drüngte sich herzu; denn alles Gebackene wird diesen Abend wohlseiler gegeben und sogar ein Teil der Einnahme den Armen.

Dergleichen könnte man endlos erzählen; so geht es mit jedem Tage, immer etwas Neues und Tolleres. Nur die Mannigfaltigkeit von Kleidern, die einem auf der Straße begegnet, die Menge Mens

ichen in der einzigen Strafe Tolebo!

Und so gibt es noch mande originase Unterhaltung, wenn man mit dem Bosse sebift so ift zum Beispiel der Puleinest, die eigentliche Mationalmaske, der Harlein aus Bergamo, Handwurft aus Tirol gebürtig. Buseinest num, ein wahrhaft gelassener, ruhiger, bis auf einen gewissen Grad gleichgültiger, beinah fauler und doch humoristischer Anecht. Und so findet man überall Kellner und Hauseruscht. Mit dem unsrigen macht ich mir heute eine besondere Lust, und es war weiter nichts, als daß ich ihn schieft, Kapier und Federn zu hosen. Halber Misverstand, Jaudern, guter Wille und Schaltheit brachte die annutigste Szene hervor, die man auf jedem Theater mit Glück produzieren könnte.

Die Kunde einer soeben ausbrechenden Lava, die, für Neapel unsichtbar, nach Ettajano hinuntersließt, reizte mich, zum drittenmale den Besud zu besuchen. Kaum war ich am Juße desselben aus meinem zweiräderigen, einpserdigen Juhrwerk gesprungen, so zeigten sich schon jene beiden Kührer, die uns früher hinauf begleitet hatten.

Reapel, Dienftag ben 20. Märg.

Reapel. 169

Ich wollte keinen missen und nahm den einen aus Gewohnheit und Dankbarkeit, den andern aus Bertrauen, beide der mehrern Bequemslickkeit wegen mit mir.

Auf die Höhe gelangt, blieb der eine bei den Mänteln und Biftualien, der jüngere folgte mir, und wir gingen mutig auf einen ungeheuren Dampf los, der unterhalb des Kegelschlundes aus dem Berge brach; sodann schritten wir an dessen Seite her gelind hinahwärts, bis wir endlich unter klarem Hinmel aus dem wilden

Dampfgewölke die Lava hervorquellen fahen.

Man habe auch tausendmal von einem Gegenstande gehört, das Eigentümliche desselben spricht nur zu uns aus dem unmittelbaren Anschauen. Die Lava war schmal, vielleicht nicht breiter als zehn Kuß; allein die Art, wie sie eine sanste, ziemlich ebene Fläche hinabssloß, war auffallend genug: denn indem sie während des Fortssloß, war auffallend genug: denn indem sie während des Fortsslichens an den Seiten und an der Obersläche verfühlt, so bildet sich Kanal, der sich immer erhöht, weil das geschmolsene Matestial auch unterhalb des Feuerstroms erstartt, welcher die auf der Obersläche schwinumenden Schlacken rechts und links gleichssörmig hinunterwirft, wodurch sich denn nach und nach ein Tamm erhöht, auf welchem der Glutstrom ruhig fortsließt wie ein Mühlbach. Wir gingen neben dem ansehnlich erhöhten Tamme her, die Schlacken rollten regelmäßig an den Seiten herunter bis zu uniern Füßen. Turch einige Lücken des Kanals konnten wir den Glutsfrom von unten sehen und, wie er weiter hinabsloß, ihn von oben beobachten.

Durch die hellste Sonne erschien die Glut verdüstert, nur ein mäßiger Rauch stieg in die reine Luft. Ich hatte Verlangen, mich dem Puntte zu nähern, wo sie aus dem Berge bricht; dort sollte sie, wie mein Führer versicherte, sogleich Gewöld und Dach über sich her bilden, auf welchem er öfters gestanden habe. Auch dieses zu sehen und zu ersahren, stiegen wir den Verg wieder hinauf, um jenem Bunfte von hinten her beizukommen. Glücklicherweise fanden wir die Stelle durch einen sehhaften Windzug entblößt, freilich nicht ganz; denn ringsum qualmte der Dampf aus tausend Nisen: und nun standen wir wirklich auf der beiartig gewundenen erstarrten Vecke, die sich aber so weit vorwärts erstreckte, daß wir die Lava nicht konnten berausquellen sehen.

Wir versuchten noch ein paar Dutend Schritte, aber der Boden ward immer glühender; sonneversinsternd und erstickend wirbelte ein unüberwindlicher Qualm. Der vorausgegangene Führer kehrte bald um, ergriff mich, und wir entwanden uns diesem Höllenbrudel.

Nachdem wir die Augen an der Aussicht, Saumen und Bruft aber am Weine gelabt, gingen wir umber, noch andere Zufälligkeiten dieses mitten im Paradies aufgetürmten Höllenaipsels zu beobachten. Sinige Schlünde, die als vulkanische Ssen keinen Rauch, aber eine glühende Luft fortwährend gewaltsam ausstoßen, betrachtete ich wieder mit Ausmersfamkeit. Ich sich pie durchaus mit einem tropfsteinartigen Waterial tapeziert, welches zigens und zapsenartig die

Schlünde bis oben bekleibete. Bei ber Ungleichheit ber Gffen fanden fich mehrere diefer berabhangenden Dunftprodutte ziemlich zur Sand. so daß wir sie mit unsern Stäben und einigen hakenartigen Borrichtungen gar wohl gewinnen konnten. Bei dem Lapahändler hatte ich ichon dergleichen Eremplare unter der Rubrik der wirklichen Laven gefunden, und ich freute mich, entdeckt zu haben, daß es pulkaniicher Ruß sei, abgesett aus den heißen Schwaden, die darin ent= haltenen verflüchtigten mineralischen Teile offenbarend.

Der herrlichste Sonnenuntergang, ein himmlischer Abend er-quidten mich auf meiner Rücksehr; boch fonnte ich empfinden, wie finneverwirrend ein ungeheurer Gegensatz fich erweise. Das Schreckliche jum Schönen, bas Schone jum Schrecklichen, beibes bebt einander auf und bringt eine gleichgültige Empfindung hervor. Gewiß wäre der Neapolitaner ein anderer Mensch, wenn er sich nicht zwi-

ichen Gott und Satan eingeflemmt fühlte.

Reabel, ben 22. Mara.

Triebe mich nicht die deutsche Sinnesart und das Verlangen. mehr zu lernen und zu thun, als zu genießen, so sollte ich in dieser Schule des leichten und luftigen Lebens noch einige Beit permeilen und mehr zu profitieren suchen. Es ift hier gar vergnüglich sein, wenn man sich nur ein klein wenig einrichten könnte. Die Lage der Stadt, die Milde des Klimas kann nie genug gerühmt werden:

aber darauf ift auch der Fremde fast allein angewiesen.

Freilich, wer sich Zeit nimmt, Geschick und Bermögen bat. kann sich auch hier breit und gut niederlassen. So hat sich Hamilton eine schöne Existenz gemacht und genießt fie nun am Abend feines Lebens. Die Zimmer, die er fich in englischem Geschmack einrich tete, find allerliebst und die Aussicht aus dem Echzimmer vielleicht einzig. Unter uns das Meer, im Angesicht Capri, rechts der Bofilippo, näher der Spaziergang Billa reale, links ein altes Refuitengebaude, weiterhin die Rufte von Corrent bis ans Rap Minerva. Dergleichen möcht' es wohl in Europa schwerlich zum zweitenmale achen, weniastens nicht im Mittelpunkte einer großen bevölkerten Stabt

Hamilton ift ein Mann von allgemeinem Geschmack und, nach: dem er alle Reiche der Schöpfung durchwandert, an ein schönes Beib, das Meisterstück des großen Künftlers, gelangt.

Und nun nach allem diesem und hundertfältigen Genuß locken mich die Sirenen jenseits des Meeres, und wenn der Wind gut ift, geh' ich mit diesem Briefe zugleich ab, er nordwärts, ich sudwarts. Des Menschen Sinn ift unbandig, ich besonders bedarf ber Weite gar sehr. Nicht sowohl das Beharren als ein schnelles Auffassen muß jetzt mein Augenmerk sein. Sab' ich einem Gegenstande nur die Spite des Fingers abgewonnen, so kann ich mir die ganze Hand durch Hören und Denken wohl zueignen.

Meapel. 171

Seltsamerweise erinnert mich ein Freund in diesen Tagen an Wilhelm Meister und verlangt dessen Fortsetzung: unter diesem Hinnel möchte sie wohl nicht möglich sein; vielleicht lät sich von dieser Hinnelssuft den letzen Vächern etwas nitteilen. Möge meine Existenz sich dazu genugsam entwickeln, der Stengel mehr in die Ange rücken und die Vlumen reicher und schöner hervorbrechen. Gewiß, es wäre besser, ich käme gar nicht wieder, wenn ich nicht wiedergeboren zurücksommen kann.

Heute sahen wir ein Bild von Correggio, das verkäuflich ift, zwar nicht vollkommen erhalten, das aber doch das glücklichste Gepräg des Reizes unausgelöscht mit sich führt. Es stellt eine Mutterzgottes vor, das Kind in dem Augenblicke, da es zwischen der MutterBruft und einigen Birnen, die ihm ein Engelchen darreicht, zweiselschaft ist. Also eine Entwöhnung Christi. Mir scheint die Ideaußerst zart, die Komposition bewegt, natürlich und glücklich, höchst reizend ausgeführt. Es erinnert sogleich an das Verlöbnis der heiligen Katharina und scheint mir unbezweiselt von Corregios Hand.

## Reapel, Freitag ben 23. Märj.

Nun hat sich das Verhältnis zu Knier auf eine recht praktiiche Weise ausgebildet und befestigt. Wir waren zusammen in Pästum, woselbst er, so wie auf der Hin: und Herreise, mit Zeichnen sich auf das thätigste erwies. Die herrlichsten Umrisse sind gewonnen; ihn freut nun selbst dieses bewegte, arbeitsame Leben, wodurch ein Talent aufgeregt wird, das er sich selbst kaum zutraute. Hier gitt es resolut sein; aber gerade hier zeigt sich seine genaue und reine siche Fertigseit. Das Papier, worauf gezeichnet werden soll, mit einem rechtwinseligen Viereck zu umziehen, versäumt er niemals; die besten englischen Veisstlifte zuspitzen und immer wieder zuspitzen, ist ihm sat eine eben so große Lust, als zu zeichnen: dafür sind aber auch seine Konture, was man wünschen kann.

Nun haben wir jolgendes verabredet. Bon heute an leben und reisen wir zusammen, ohne daß er weiter für etwas jorgt, als zu zeichnen, wie diese Tage geschehen. Alle Konture gehören mein: damit aber nach unserer Rücksehr daraus ein serneres Birken sür ihn entspringe, so sührt er eine Anzahl auszuwählender Gegenstände bis auf eine gewisse bestimmte Summe sur mich aus; da sich denn indessen bei seiner Geschicksteit, dei der Bedeutsamteit der zu erzobernden Aussichten und sonst wohl das weitere ergeben wird. Diese Sinrichtung macht mich ganz glücklich, und jeht ern kann ich von

unserer Fahrt kurze Rechenschaft geben.

Auf dem zweirädrigen leichten Fuhrwerk sitend und wechselse weise die Zügel führend, einen gutmütigen rohen Knaben hintensauf, rollten wir durch die herrliche Gegend, welche Kniep mit malerischem Auge begrüßte. Nun erreichten wir die Gebirgsschlucht, die

man, auf dem glattesten Kahrdamme durchrennend, an den köstlich: ften Wald: und Felspartieen vorbeifliegt. Da fonnte benn Unier julett sich nicht enthalten, in der Gegend von Alla Cava einen prächtigen Berg, welcher sich gerade vor und scharf am himmel abzeichnete, nicht weniger die Seiten, sowie den Jug dieser Sohe reinlich und charafteristisch im Umrik aufs Lavier zu befestigen. Wir freuten und beide daran, als an dem Ginftand unferer Berbindung.

Gin gleicher Umrif mard abends aus den Kenftern von Salern genommen, welcher mich aller Beschreibung überheben wird, einer gang einzig lieblichen und fruchtbaren Gegend. Wer wäre nicht geneigt gewesen, an diesem Orte zu studieren, zur schönen Beit ber blühenden hohen Schule? Beim frühsten Morgen fuhren wir auf ungebahnten, oft moraftigen Begen ein paar schön geformten Bergen zu: wir famen durch Bach und Gewässer, wo wir ben

nilpferdischen Buffeln in die blutroten milden Augen faben.

Das Land ward immer flacher und wüster, wenige Gebäude deuteten auf färgliche Landwirtschaft. Endlich, ungewiß, ob wir durch Kelsen oder Trümmer führen, konnten wir einige große, länglich-vierectige Maffen, die wir in der Ferne schon bemerkt hatten, als überbliebene Tempel und Denkmale einer ehemals fo prächtigen Stadt unterscheiden. Kniep, welcher ichon unterwegs die zwei malerischen Kalkgebirge umrissen, suchte sich schnell einen Standpunkt, von wo aus das Sigentümliche diefer völlig unmalerischen Gegend

aufgefaßt und dargestellt werden konnte.

Bon einem Landmanne ließ ich mich indessen in den Gebäuden herumführen: der erfte Eindruck konnte nur Erstaunen erregen. 3ch befand mich in einer völlig fremden Welt. Denn wie die Sahrhunderte fich aus dem Ernften in das Gefällige bilden, fo bilden fie den Menschen mit, ja sie erzeugen ihn so. Run sind unsere Augen und durch sie unser ganges inneres Wefen an schlankere Baukunft hinangetrieben und entichieden bestimmt, so daß uns diefe stumpfen. fegelförmigen, enggedrängten Säulenmaffen läftig, ja furchtbar erscheinen. Doch nahm ich mich bald zusammen, erinnerte mich ber Kunstgeschichte, gedachte der Zeit, deren Geist solche Bauart gemäß fand, vergegenwärtigte mir den strengen Stil der Plastik, und in weniger als einer Stunde fühlte ich mich befreundet, ja ich pries den Genius, daß er mich diese so wohl erhaltenen Reste mit Augen sehen ließ, da sich von ihnen durch Abbildung kein Begriff geben läßt. Denn im architektonischen Aufriß erscheinen sie eleganter, in verspektivischer Darstellung plumper, als fie find: nur wenn man sich um sie her, durch sie durch bewegt, teilt man ihnen das eigent= liche Leben mit; man fühlt es wieder aus ihnen heraus, welches der Baumeister beabsichtigte, ja hineinschuf. Und so verbrachte ich den ganzen Tag, indessen Kniep nicht fäumte, uns die genauften Umriffe zuzueignen. Wie froh war ich, von diefer Seite gang unbesorgt zu sein und für die Erinnerung so sichere Merkseichen zu gewinnen! Leider war keine Gelegenheit, hier zu übernachten; wir

Reapel. 173

fehrten nach Salern zurück, und den andern Morgen ging es zeitig nach Neapel. Der Besus, von der Rückseite gesehen, in der fruchtbarsten Gegend; Pappeln, pyramidal-folossal, an der Chaussee im Vordergrunde. Dies war auch ein angenehmes Vild, das wir durch ein kurzes Stillhalten erwarben.

Nun erreichten wir eine Höhe; der größte Anblick thut sich vor uns auf. Reapel in seiner Herrlichkeit, die meisensange Acihe von Häusern am flachen User des Golfs hin, die Borgebirge, Erdzungen, Felswände, dann die Inseln und dahinter das Meer war ein ents

zückender Unblick.

Ein gräßlicher Gesang, vielmehr Lustgeschrei und Freudegeheul des hinten aufstehenden Anaben erschreckte und störte mich. Heftig fuhr ich ihn an: er hatte noch sein böses Wort von uns gehört, er

war der gutmutigfte Junge.

Sine Beile rührte er sich nicht, dann flopste er mir sachte auf die Schulter, streckte seinen rechten Arm mit ausgehobenem Zeigesstinger zwischen und durch und sagte: Signor, perdonate! questa è la mia patria! Tas heißt verdolmetscht: Herr, verzeiht! Ji das doch mein Naterland! Und so war ich zum zweitenmale überzrascht. Mir armen Nordländer kam etwas Thränenartiges in die Augen.

## Reapel, den 25. Marg. Berfündigung Maria.

Db ich gleich empfand, daß Kniep sehr gern mit mir nach Sizilien gehe, so konnte ich doch bemerken, daß er ungern etwas zurückließ. Bei seiner Aufrichtigkeit blieb mir nicht lange verborgen, daß ihm ein Liebchen eng und treu verbunden sei. Wie sie zus Mädchen hisher betragen, konnte für sie einnehmen: nun sollte ich daß Mädchen hisher betragen, konnte für sie einnehmen: nun sollte ich sie aber auch sehen, wie hübsch sie sei. Siezu war Anstalt getroffen, und zwar so, daß ich zugleich eine der schönsten Aussichten über Keavel genießen könnte. Er sührte mich auf daß flache Tach eine Hanzles, von wo man besonders den untern Teil der Stadt nach dem Molo zu, den Golf, die Küste von Sorrent vollkommen überssehen konnte; alles weiter rechts Liegende verschob sich auf die sonders barite Weise, wie man es, ohne auf diesem Lunte zu stehen, nicht leicht sehen wird. Reavel ist überall schön und herrlich.

Als wir nun die Gegend bewunderten, stieg, obgleich erwartet, doch unversehens, ein gar artiges Köpschen aus dem Boden hers vor: denn zu einem solchen Söller macht nur eine länglich viersestige Deffnung im Sitrich, welche mit einer Fallthüre zugedeckt werden kann, den Eingang. Und da nun das Engelschen völlig hervortrat, fiel mir ein, daß ältere Künstler die Berkündigung Mariä also vorstellen, daß der Engel eine Treppe herauf kömmt. Dieser Engel aber war nun wirklich von gar schöner Gestalt, sübsschen Gesichtchen und einem guten, natürlichen Vetragen. Es freute

mich, unter dem berrlichen Simmel und dem Angesicht ber schönften Gegend von der Welt, meinen neuen Freund so glücklich zu feben. Er gestand mir, als fie fich wieder entfernt hatte, daß er eben bes halb eine freiwillige Armut bisher getragen, weil er dabei fich zu= alcich ihrer Liebe erfreut und ihre Genügsamfeit ichaten lernen: nun follten ihm auch feine beffern Mussichten und ein reichlicher Ruftand vorzüglich deshalb munschenswert sein, damit er auch ihr bessere Tage bereiten fonne.

Nach diesem angenehmen Abenteuer spazierte ich am Meere hin und war still und vergnüglich. Da fam mir eine gute Erleuchtung über botanische Gegenstände. Berbern bitte ich zu fagen, daß ich mit der Urpflanze bald zustande bin; nur fürchte ich, daß niemand Die übrige Bflanzenwelt darin wird erkennen wollen. Meine famoje Lehre von den Kotyledonen ift so sublimiert, daß man schwerlich wird weiter gehen fönnen.

Reapel, den 26. Marg.

Morgen geht diefer Brief von hier zu euch. Donnerstag den 29. geh' ich mit ber Korvette, die ich, des Seewesens unkundig. in meinem vorigen Briefe jum Rang einer Fregatte erhob, endlich nach Balermo. Der Zweifel, ob ich reisen oder bleiben follte, machte einen Teil meines hiesigen Aufenthaltes unruhig; nun, ba ich entichloffen bin, geht es beffer. Für meine Sinnesart ift diefe Reife heilfam, ja notwendig. Sizilien deutet mir nach Affien und Afrika, und auf dem wundersamen Bunkte, wohin so viele Radien der Belt= geschichte gerichtet find, felbit zu fteben, ift feine Rleinigkeit.

Reapel habe ich nach feiner eigenen Art behandelt: ich war nichts weniger als fleißig, doch hab' ich viel gesehen und mir einen allgemeinen Begriff von dem Lande, seinen Ginwohnern und Buftänden gebildet. Bei der Wiederfehr foll manches nachgeholt werden: freilich nur manches; denn vor dem 29. Juni muß ich wieder in Rom sein. Hab' ich die heilige Woche versäumt, so will ich dort wenigstens den St. Beterstag feiern. Meine fizilianifche Reise barf mich nicht allzu weit von meiner ersten Absicht weglenken.

Borgestern hatten wir ein gewaltiges Wetter mit Donner, Blit

und Regengüffen: jest hat sich's wieder ausgehellt, eine herrliche Tramontane weht herüber; bleibt fie beständig, so haben wir die

idmellite Kahrt.

Geftern mar ich mit meinem Gefährten, unfer Schiff zu befeben und das Kämmerchen zu besuchen, das uns aufnehmen foll. Gine Secreife fehlte mir gang in meinen Begriffen; diefe fleine Ueberfahrt, vielleicht eine Kuftenumschiffung, wird meiner Einbildungsfraft nachhelfen und mir die Welt erweitern. Der Kapitan ift ein junger, munterer Mann, das Schiff gar zierlich und nett, in Amerika gebant, ein guter Segler.

Hier fängt nun alles an grün zu werden; in Sizitien find' ich es noch weiter. Wenn ihr diesen Brief erhaltet, bin ich auf der Rückreise und habe Trinakrien hinter mir. So ist der Menich: immer springt er in Gedanken vor- und rückwärts; ich war noch nicht dort und din schon wieder bei euch. Doch an der Berworrenheit dieses Briefes bin ich nicht schuld; jeden Augenblick werd' ich unterbrochen und möchte doch gern dies Blatt zu Ende schreiben.

Soeben beiuchte mich ein Marchese Berio, ein junger Mann, der viel zu wissen schiecht. Er wollte den Verfasser des Werther doch auch kennen sernen. Ueberhaupt ist hier großer Trang und Lust nach Bildung und Wissen. Sie sind nur zu glücklich, um auf den rechten Weg zu kommen. Hätte ich nur mehr Zeit, so wollt ich ihnen gern mehr Zeit geben. Diese vier Wochen — was waren die gegen das ungeheure Leben! Nun gehabt euch wohl! Reisen sern' ich wohl auf dieser Reise; ob ich seben serne, weiß ich nicht. Die Menschen, die es zu verstehen scheinen, sind in Art und Wesen zu sehr von mir verschieden, als daß ich auf dieses Talent sollte Anspruch machen können.

Lebet wohl und liebt mich, wie ich eurer von Herzen gedenke.

Neapel, den 28. Märg.

Diese Tage gehen mir nun gänglich mit Sinpacken und Abschiedenehmen, mit Besorgen und Bezahlen, Rachholen und Borbereiten,

fie gehen mir völlig verloren.

Der Fürst von Walded bennruhigte mich noch beim Abschied: denn er sprach von nichts weniger, als daß ich bei meiner Rückehr mich einrichten sollte, mit ihm nach Griechenland und Talmatien zu gehen. Wenn man sich einmal in die Welt macht und sich mit der Welt einläßt, so mag man sich ja büten, daß man nicht entrückt oder wohl gar verrückt wird. Zu keiner Silbe weiter bin ich sähig.

Meapel, ben 29. Märg.

Seit einigen Tagen machte sich das Wetter ungewiß, heute, am bestimmten Tage der Absahrt, ist es so schön als möglich. Die günstigste Tramontane, ein klarer Sonnenhimmel, unter dem man sich in die weite Welt wünscht. Nun sag' ich noch allen Freunden in Weimar und Gotha ein treues Lebewohl! Gure Liebe begleite mich! denn ich möchte ihrer wohl immer bedürsen. Heute nacht träumte ich mich wieder in meinen Geschäften. Sit denn doch, als wenn ich mein Fasanenschiff nirgends als bei euch ausladen könnte. Wöge es nur erst recht stattlich geladen sein!

## Sizilien.

Scefahrt, Donnerstag ben 29. Märg.

Nicht, wie bei dem letten Abgange des Paketboots, wehte dies: mal ein förderlicher frischer Nordost, sondern leider von der Gegen= feite ein lauer Sudwest, der allerhinderlichfte: und so erfuhren wir benn, wie ber Seefahrer vom Gigenfinne bes Wetters und Windes abhängt. Ungeduldig verbrachten wir den Morgen bald am Ufer, bald im Raffeehaus; endlich beftiegen wir zu Mittag bas Schiff und genoffen beim schönften Wetter des herrlichsten Anblicks. Unfern vom Molo lag die Korvette vor Anker. Bei klarer Sonne eine dunft= reiche Utmosphäre: daher die beschatteten Felsenwände von Sorrent vom schönften Blau. Das beleuchtete, lebendige Reapel glänzte von allen Farben. Erft mit Sonnenuntergang bewegte sich bas Schiff. jedoch nur langsam, von der Stelle; der Widerwind schob uns nach bem Laufilipp und beffen Spite hinüber. Die ganze Nacht ging das Schiff ruhig fort. Es war in Amerika gebaut, schnellsegelnd, inwendig mit artigen Kämmerchen und einzelnen Lagerstätten eingerichtet. Die Gesellschaft anftändig munter: Operiften und Tänger. nach Balermo verschrieben.

Ceefahrt, Freitag ben 30. Dlarg.

Bei Tagesanbruch fanden wir uns zwischen Jöchia und Capri, ungefähr von letzterem eine Meile. Die Sonne ging hinter den Gebirgen von Capri und Capo Minerva herrlich auf. Kniep zeichnete sleißig die Umrisse der Küsten und Inseln und ihre verschiedenen Unsichten; die langsame Jahrt kam seiner Bemühung zu statten. Wir setzen mit schwachem und halbem Winde unsern Weg sort. Der Besuv versor sich gegen vier Uhr aus unsern Augen, als Capo Minerva und Ischia noch gesehen wurden. Auch diese versoren sich gegen Abend. Die Sonne ging unter ins Meer, begleitet von Wolfen und einem langen, meisenweit reichenden Streisen; alles purpurglänzende Tichter. Auch diese Phänomen zeichnete Kniep. Run war kein Land mehr zu sehen, der Horisont ringsum ein Wassereis, die Nacht hell und schöner Mondschein.

Ich hatte doch dieser herrlichen Ansichten nur Augenblicke genießen können; die Seefrankheit übersiel mich bald. Ich begab mich in meine Kammer, mählte die horizontale Lage, enthielt mich, außer weißem Brot und rotem Wein, aller Speisen und Getränke und fühlte mich ganz behaglich. Abgeschlossen von der äußern Welt, ließ ich die innere walten, und da eine langsame Fahrt vorauszusehen war, gab ich mir gleich zu bedeutender Unterhaltung ein ftarkes Pensum auf. Die zwei ersten Afte des Tasso, in poetischer Prosa geschrieben, hatte ich von allen Papieren allein mit über See genommen. Diese beiden Afte, in Absicht auf Plan und Gang ungefähr den gegenwärtigen gleich, aber schon vor zehn Jahren geschrieben, hatten etwas Weichliches, Nebelhaftes, welches sich bald verlor, als ich nach neuern Ansichten die Form vorwalten und den Rhythmus eintreten ließ.

Ceefahrt, Sonnabend den 31. Marg.

Die Sonne tauchte klar aus dem Meere herauf. Um sieben Uhr erreichten wir ein französisches Schiff, welches zwei Tage vor uns abgegangen war; um so viel besser segelten wir, und doch sahen wir noch nicht das Ende unserer Jahrt. Einigen Trost gab uns die Insel Upica, doch leider zur Linken, da wir sie eben, wie auch Capri, hätten rechts lassen sollen. Gegen Mittag war uns der Wind ganz zuwider, und wir kamen nicht von der Stelle. Tas Meer sing

an höher zu geben, und im Schiffe mar fast alles frant.

Ich blieb in niemer gewohnten Lage: das ganze Stück ward um und um, durch und durch gedacht. Die Stunden gingen vorüber, ohne daß ich ihre Einteilung bemerkt hätte, wenn nicht der schelmische Kniep, auf dessen Appetit die Wellen keinen Einsluß hatten, von Zeit zu Zeit, indem er mir Wein und Brot brachte, die tressliche Mittagstafel, die Heiterkeit und Annut des jungen, tüchtigen Kapitäns, dessen Besteuern, daß ich meine Portion nicht mitgenieße, zugleich schadenirch gerühmt hätte. Gen so gab ihm der llebergang von Scherz und Luft zu Mißbehagen und Krankheit, und wie sich bieses bei einzelnen Gliedern der Gesellschaft gezeigt, reichen Stoff zu mutwilliger Schilderung.

Nachmittags vier Uhr gab der Kavitän dem Schiff eine andere Nichtung. Die großen Segel wurden wieder aufgezogen und unsere Hahrt gerade auf die Insel Utica gerichtet, hinter welcher wir zu großer Freude die Berge von Sixilien erblickten. Der Wind besierte sich, wir suhren schneller auf Sixilien los; auch kamen uns noch einige Inseln zu Gesichte. Der Sonnenuntergang war trübe, das himmelslicht hinter Nebel verstettt. Den ganzen Abend ziemlich günstiger Wind. Gegen Mitternacht sing das Meer an sehr uns

ruhig zu werden.

## Seefahrt, Sonntag ben 1. April.

Um brei Uhr morgens heftiger Sturm. Im Schlaf und Halbetraum setzte ich meine dramatischen Plane fort, indessen auf dem Berdeck große Bewegung war. Die Segel mußten eingenommen werden, das Schiff ichwebte auf den hohen Fluten. Gegen Anbruch des Tages legte sich der Sturm, die Atmosphäre klärte sich auf. Run lag die Insel Ufrica völlig links. Sine große Schilbkröte zeigte

man uns in der Weite schwimmend, durch unsere Fernröhre als ein lebendiger Punkt wohl zu erkennen. Gegen Mittag konnten wir die küste Siziliens mit ihren Vorgebirgen und Buchten ganz deutlich unterscheiden; aber wir waren sehr unter den Wind gekommen, wir lavierten an und ab. Gegen Nachmittag waren wir dem Ulfer näher. Die westliche Küste, vom Lilybäischen Vorgebirge bis Capo Gallo, sahen wir ganz deutlich, bei heiterem Wetter und hellsscheinender Sonne.

Gine Gesellschaft von Delphinen begleitete das Schiff an beiden Seiten des Borderteils und schoffen immer voraus. Es war lustig anzuschen, wie sie bald, von den klaren durchscheinenden Wellen überdeckt, hinschwammen, bald mit ihren Rückenstacheln und Floßefedern, arune und golospielenden Seiten sich über dem Wasser

ipringend bewegten.

Da wir weit unter dem Winde waren, fuhr der Kapitän gerade auf eine Bucht zu, gleich hinter Capo Gallo. Kniep verfäumte die icone Gelegenheit nicht, die mannigfaltigften Ansichten ziemlich im Detail zu zeichnen. Mit Sonnenuntergang wendete ber Kapitan bas Schiff wieder bem hohen Meer zu und fuhr nordoftwärts, um die Höhe von Palermo zu erreichen. Ich wagte mich manchmal aufs Berdeck, doch ließ ich meinen dichterischen Borsatz nicht aus dem Sinne, und ich mar bes gangen Stücks fo ziemlich Berr geworben. Bei trüblichem Simmel heller Mondschein, der Widerschein auf dem Meer unendlich schon. Die Maler, um der Wirkung willen. laffen uns oft glauben, ber Widerschein der Simmelslichter im Waffer habe jungchit bem Beschauer die größte Breite, wo er die größte Energie hat. Sier aber fah man am Horizont den Widerschein am breitoften. ber fich, wie eine zugespitte Pyramide, zunächft am Schiff in blinkenden Wellen endigte. Der Kapitan veranderte die Racht noch einige= mal das Manöver.

# Seefahrt, Montag ben 2. April 1787, friih 8 Uhr

fanden wir uns Palermo gegenüber. Dieser Morgen erschien für mich höchst erfreulich. Der Plan meines Dramas war diese Tage daber im Walsischauch ziemlich gedießen. Ich besand mich wohl und konnte nun auf dem Berdeck die Küsten Siziliens mit Ausmerkstamtet betrachten. Kniep zeichnete emsig fort, und durch seine gewandte Genauigkeit wurden mehrere Streisen Papier zu einem sehr schähderen Andenken dieses verspäteten Landens.

## Palermo, Montag ben 2. April 1787.

Endlich gesangten wir mit Not und Anstrengung nachmittags um drei Uhr in den Hafen, wo und ein höchst erfreulicher Anblick entgegen trat. Böllig hergestellt, wie ich war, empsand ich das größte Bergnügen. Die Stadt gegen Norden gekehrt, am Juß hoher Berge liegend; über ihr, der Tageszeit gemäß, die Sonne herüber-

scheinend. Die klaren Schattenseiten aller Gebäude sahen uns an, vom Widerschein erleuchtet. Monte Pellegrino rechts, seine zierslichen Formen im vollkommensten Liche, links das weit hingespreckte Ufer mit Buchten, Landzungen und Borgebirgen. Was ferner eine allerliebste Virkung hervordrachte, war das junge Grün zierlicher Bäume, deren Sipsel, von hinten erleuchtet, wie große Massen vegetabilischer Johanniswürmer vor den dunkeln Gebäuden hin und wider wogten. Ein flarer Tust blaute alle Schatten.

Anftatt ungeduldig ans Ufer zu eilen, blieben wir auf dem Berdeck, bis man uns wegirieb; wo hätten wir einen gleichen Standspunkt, einen jo glücklichen Augenblick jo bald wieder hoffen können!

Durch die munderbare, aus zwei ungeheuren Pfeilern bestehende Pforte, die oben nicht geschloffen sein darf, damit der turmhohe Wagen ber heiligen Rojalia an bem berühmten Tefte burchfahren fönne, führte man uns in die Stadt und fogleich links in einen großen Gafthof. Der Wirt, ein alter, behaglicher Mann, von jeher Fremde aller Nationen zu sehen gewohnt, führte uns in ein großes Bimmer, von beffen Balton wir bas Meer und bie Reebe, ben Nofalienberg und das Ufer überschauten, auch unfer Echiff erblickten und unfern erften Standpunkt beurteilen konnten. Ueber die Lage unferes Zimmers höchft vergnügt, bemertten wir faunt, daß im Grunde besielben ein erhöhter Alfoven hinter Borhangen verftedt fei, mo fich bas weitläuftigfte Bett ausbreitete, bas, mit einem seidenen Thronhimmel prangend, mit den übrigen veralteten statt: lichen Möbeln pollig übereinstimmte. Ein foldes Brunkgemach fette uns gemiffermagen in Berlegenheit; wir verlangten hertommlicherweise Bedingungen abzuschließen. Der Alte sagte dagegen, es bedurfe feiner Bedingung; er muniche, daß es uns bei ihm wohl gefalle. Wir sollten uns auch bes Vorsaals bedienen, welcher, tühl und luftig, durch mehrere Balkone luftig, gleich an unfer Zimmer stieß.

Wir vergnügten uns an der inendlich mannigfaltigen Aussicht und suchten sie im einzelnen zeichnerisch und malerisch zu entwickeln; denn hier konnte man grenzenlos eine Ernte für den Künstler über-

ichanen.

Der helle Mondschein lockte uns des Albends noch auf die Reede und hielt nach der Rückfehr uns noch eine lange Zeit auf dem Altan. Die Beleuchtung war sonderbar, Ruhe und Annut groß.

Palermo, Dienstag ben 3. April.

Unfer Erstes mar, die Stadt näher zu betrachten, die sehr leicht zu überschauen und schwer zu kennen ist, leicht, weil eine meilens lange Straße vom untern zum obern Thor, vom Meere bis gegen das Gebirg, sie durchschneidet und diese ungefähr in der Mitte von einer andern abermals durchschnitten wird: was auf diesen Linien liegt, ist bequem zu sinden; das Innere der Stadt hingegen vers

wirrt den Fremden, und er entwirrt fich nur mit Silfe eines

Zührers diesem Labyrinthe.

Gegen Abend ichenkten wir unsere Aufmerksamkeit der Kutschenreibe, der bekannten Jahrt vornehmerer Personen, welche sich zur Stadt hinaus auf die Reede begaben, um frische Luft zu schöpfen,

sich zu unterhalten und allenfalls zu courtoisieren.

Zwei Stunden vor Nacht war der Bollmond eingetreten und verherrlichte den Abend unaussprechlich. Die Lage von Palermogegen Norden nacht, daß sich Stadt und Ufer sehr wundersam gegen die großen Himmelslichter verhält, deren Widerschein man niemals in den Wellen erblickt. Deswegen wir auch heute, an dem heitersten Tage, das Meer dumfelblau, ernsthaft und zudringlich sanden, ansstatt daß es bei Nacpel von der Mittagsstunde an immer heiterer, luftiger und serner glänzt.

Kniep hatte mich schon heute manchen Weg und manche Betrachtung allein machen lassen, um einen genauen Kontur des Monte Vellegrino zu nehmen, des schönsten aller Vorgebirge der Welt.

Hier noch einiges zusammensassen, nachträglich und vertraulich. Dir suhren Tonnerstag den 29. März mit Sonnenuntergang von Neapel und landeten erst nach vier Tagen um drei Uhr im Basen von Palermo. Ein sleines Tiarium, das ich beilege, erzählt überhaupt unsere Schicksale. Ich habe nie eine Reise so ruhig ansgetreten als diese, habe nie eine ruhigere Zeit gehabt als auf der durch beständigen Gegenwind sehr verlängerten Jahrt, selbst auf dem Vette im engen Kämmerchen, wo ich mich die ersten Tage halten nußte, weil mich die Seekrankheit stark angriff. Nun denke ich ruhig zu euch hinüber; denn wenn irgend etwas für mich entscheisdend war, so ist es diese Reise.

Hat man sich nicht ringsum vom Meere umgeben gesehen, so hat man keinen Begriff von Welt und von seinem Verhältnis zur Welt. Us Laudschaftszeichner hat mir diese große simple Linie ganz neue

Gedanken gegeben.

Wir haben, wie das Diarium ausweist, auf dieser kurzen Fahrt mancherlei Abweckslungen und gleichsan die Schicksale der Seefahrer im kleinen gehabt. Nebrigens ist die Schickseit und Bequemlichkeit des Fakekboots nicht genug zu loben. Der Kapitän ist ein sehr braver und recht artiger Mann. Die Gesellschaft war ein ganzes Theater, gutgesittet, leidlich und angenehm. Mein Künstler, den ich bei mir habe, ist ein munterer, treuer, guter Mensch, der mit der größten Akkuratesse zeichnet; er hat alle Inseln und Küsten, wen ich sich zeigten, umrissen; es wird euch große Freude machen, wenn ich alles mitbringe. Uebrigens hat er mir, die langen Stunden der Uebersahrt zu verkürzen, das Mechanische der Wassernhalerei (Agnarelt), die man in Italien zetzt sehr hoch getrieben hat, ausgesschrieben; versieht sich den Gebrauch gewisser Farben, um gewisse

Töne hervorzubringen, an benen man sich, ohne das Geheimnis zu wissen, zu Tode mischen würde. Ich hatte wohl in Rom manches davon ersahren, aber niemals im Zusammenhange. Die Künstler haben es in einem Lande ausstudiert, wie Ftalten, wie dieses ist. Mit feinen Worten ist die dunstige Klarheit auszudrücken, die um die Küsten schwebte, als wir am schönsten Nachmittage gegen Valermo anzuhren. Die Neinheit der Konture, die Weichheit des Ganzen, das Ausseinanderweichen der Töne, die Hardwie von Himmel, Meer und Erde — wer es gesehen hat, der hat es auf sein ganzes Leben. Nun versteh ich erst die Claude-Lorrains und habe Hossinung, auch dereinst im Norden aus meiner Seele Schattenbilder dieser glücklichen Wohnung hervorzubringen. Wäre nur alles Kleinliche so rein dars meigenwaschen als die Kleinheit der Strohdächer aus meinen Zeichenbegrissen. Wir wollen sehen, was diese Königin der Inselu thun kann.

Wie sie uns empfangen hat, habe ich keine Worte auszudrücken: mit frischgrünenden Maulbeerbäumen, immer grünendem Tleander, Zitronenhocken u. s. w. In einem öffentlichen Garten siehen weite Beete von Kanunkeln und Anemonen. Die Luft ist mild, warm und wohlriechend, der Wind lau. Der Mond ging dazu voll hinter einem Vorgebirge herauf und sichen ins Meer; und diesen Genuß, nachdem nan vier Tage und Nächte auf den Wellen geschwebt! Verzeiht, wenn ich mit einer stumpfen Feder aus einer Tuschmuschel, aus der nein Gefährte die Umrisse nachieht, diese hintrigte. Es kommt doch wie ein Liveln zu euch hinüber, indes ich allen, die mich sieben, ein ander Denkmal dieser meiner glücklichen Stunden bereite. Was es wird, sag ich nicht; wann ihr es erhaltet, kam ich auch nicht sagen.

Dieses Blatt sollte nun, meine Geliebten, euch des schönsten Genusies, in sofern es möglich wäre, teilhaft machen; es sollte die Schilderung der unwergleichlichen, eine große Wassermasse umfassenden Bucht überliefern. Von Tsten herauf, wo ein slächeres Vorzgebirg weit in die See greift, an vielen ichrossen, wohlgebildeten, waldbewachsenen Felsen hin dis an die Fischerwohnungen der Vorstädte herauf, dann an der Stadt selbst her, deren äußere Haufer alle nach dem Hafen schauen, wie unsere Wohnung auch, dis zu dem Thore, durch welches wir hereinkamen. Dann geht es westwärts weiter fort an den gewöhnlichen Landungsplat, wo kleinere Schisse anlegen, dis zu dem eigenklichen Handungsplat, wo kleinere Schisse anlegen, dis zu dem eigenklichen Hafen, an den Molo, die Station größerer Schisse. Da erhebt sich nun, sämtliche Hahrzeuge zu schützen, in Westen der Monte Vellegrino in seinen schönen Formen, nachdem er ein liebliches, fruchtbares Thal, das sich dis zum zenseitigen Meer erstreckt, zwischen sich und dem eigenklichen seinen Kand gelassen.

Kniep zeichnete, ich schematisterte, beide mit großem Genuß, und nun, da wir fröhlich nach Hause kommen, fühlen wir beide weder Kräfte noch Mut, zu wiederholen und auszusühren. Unsere Entmurfe muffen alfo für fünftige Zeiten liegen bleiben, und biefes Blatt gibt euch bloß ein Zeugnis unferes Unvermögens, Diefe Gegen= frande genugiam zu faffen, oder vielmehr unferer Unmagung, fie in jo furzer Beit erobern und beherrschen zu wollen.

Palermo, Mittwoch ben 4. Anril.

Nachmittags besuchten wir das fruchtreiche und angenehme Thal. welches die füdlichen Berge herab an Valermo vorbeizieht, durch ichlängelt von dem Fluß Oreto. Auch hier wird ein niglerisches Auge und eine geschickte Hand gefordert, wenn ein Bild foll ge= funden werden; und doch erhaschte Kniep einen Standpunkt, da. wo das geftemnte Waffer von einem halbzerftorten Wehr herunter= fließt, beschattet von einer frohlichen Baumgruppe, dahinter, bas Thal hinaufwärts, die freie Aussicht und einige landwirtschaftliche Gebäude.

Die schönste Frühlingswitterung und eine hervorquellende Frucht: barfeit verbreitete das Gefühl eines belebenden Friedens über das gange Thal, welches mir ber ungeschickte Rührer burch feine Gelehr= famteit verfümmerte, umständlich erzählend, wie Hannibal hier vor= mals eine Schlacht geliefert, und mas für ungeheure Rriegsthaten an dieser Stelle geschehen. Unfreundlich verwies ich ihm das fatale Berporrufen folder abgeschiedenen Gespenfter. Es fei schlimm genua, meinte ich, daß von Zeit zu Zeit die Saaten, wo nicht immer von Glefanten, doch von Pferden und Menschen zerstampft werden müßten. Man folle wenigstens die Einbildungsfraft nicht mit foldem Nachgetümmel aus ihrem friedlichen Traume aufschrecken. Er vermunderte fich febr, daß ich das flaffische Andenken an fo einer Stelle verschmähte, und ich konnte ihm freilich nicht deutlich machen, wie mir bei einer folden Bermischung des Bergangenen und des Gegen= märtigen zu Mute fei.

Noch munderlicher erschien ich diesem Begleiter, als ich auf allen feichten Stellen, beren ber fluß gar viele troden läßt, nach Steinchen juchte und die verschiedenen Arten derselben mit mir forttrug. Ich fonnte ihm abermal's nicht erklären, daß man sich von einer gebirgigen Gegend nicht schneller einen Begriff machen kann, als wenn man die Gesteinarten untersucht, die in den Bächen herabgeschoben werden, und daß hier auch die Aufgabe fei, durch Trummer fich eine Borftellung von jenen ewig flaffifchen Soben bes Erbaltertums

zu verschaffen.

Nuch war meine Ausbeute aus diesem Flusse reich genug: ich brachte beinah vierzig Stude gufammen, welche fich freilich in wenige Rubrifen unterordnen ließen. Das meifte mar eine Gebirgsart, Die man bald für Safpis oder Bornftein, bald für Thonschiefer ansprechen fonnte. Ich fand fie teils in abgerundeten, teils unformigen Beschieben, teils rhombisch gestaltet, von vielerlei Farben. famen viele Abanderungen des ältern Ralfes vor, nicht weniger

Breccien, deren Bindemittel Kalk, die verbundenen Steine aber bald Jajpis, bald Kalk waren. Auch fehlte es nicht an Geschieben von

Dluichelfalf.

Die Pferde füttern sie mit Gerste, Häderling und Kleien; im Frühjahr geben sie ihnen geschößte grüne Gerste, um sie zu erfrischen, per rintrescar, wie sie es nennen. Da sie keine Wiesen haben, sehlt es an Heit. Aluf den Bergen gibt es einige Weide, auch auf den Necken, da ein Trittel als Brache liegen bleibt. Sie halten wenig Schase, deren Nasse aus der Barbarei kommt, überhaupt auch mehr Maultiere als Pferde, weil jenen die histige Nahrung besser kommt, als diesen.

Tie Plaine, worauf Palermo liegt, sowie außer der Stadt die Gegend Ai Colli, auch ein Teil der Bagaria, hat im Grunde Muschelkalk, woraus die Stadt gebaut ist; daher man denn auch große Steinbrüche in diesen Lagen sindet. In der Nähe von Monte Bellegrino sind sie an einer Stelle über sunfzig Fuß tief. Tie untern Lager sind weißer von Farbe. Man findet darin viel versteinte Korallen und Schaltiere, vorzüglich große Pilgernuscheln. Tas obere Lager ist mit rotem Thon gemischt und enthält wenig oder gar keine Muscheln. Ganz obenauf liegt roter Thon, dessen Lage jedoch nicht start ist.

Der Monte Pellegrino hebt sich aus allem diesen hervor; er ist ein älterer Kalf, hat viele Löcher und Spaltungen, welche, genau betrachtet, obgleich sehr unregelmäßig, sich doch nach der Ordnung der Bänke richten. Das Gestein ist sest und klingend.

# Palermo, Donnerstag den 5. April.

Wir gingen die Stadt im besondern durch. Die Bauart gleicht meistens der von Neapel, doch stehen öffentliche Monumente, zum Beispiel Brunnen, noch weiter entfernt vom guten Geschmack. Sier ift nicht, wie in Rom, ein Runftgeift, welcher die Urbeit regelt; nur von Zufälligteiten erhält das Bauwerf Gestalt und Dasein. Gin von bem ganzen Inselvolfe angestaunter Brunnen existierte schwerlich. wenn es in Sigilien nicht schönen bunten Marmor gabe, und wenn nicht gerade ein Bildhauer, geübt in Tiergestalten, damals Gunft gehabt hatte. Es wird semer halten, diesen Brunnen zu beschreiben. Auf einem mäßigen Plate fteht ein rundes architettonisches Werk, nicht gar ftodhoch, Sociel, Mauer und Gefims von farbigem Marmor; in die Mauer find, in einer Flucht, mehrere Nijchen ange= bracht, aus welchen, von weißem Marmor gebildet, alle Arten Tierfopfe auf gestreckten Salfen herausichauten: Pferd, Lowe, Kamel, Elefant wechseln mit einander ab, und man erwartete faum hinter bem Kreise Dieser Menagerie einen Brunnen, zu welchem von vier Seiten durch gelaffene Luden marmorne Stufen hinaufführen, um bas reichlich gespendete Waffer schöpfen zu laffen.

Etwas Achnliches ift es mit den Kirchen, wo die Prachtliebe der Jesuiten noch überboten ward, aber nicht aus Grundsat und Absücht, sondern zufällig, wie alsenfalls ein gegenwärtiger Handwerfer, Figuren- oder Laubschnitzer, Vergolder, Lackierer und Maumorierer gerade das, was er vermochte, ohne Geschmack und Leitung an gewissen Stellen anderingen wollte.

Dabei findet man eine Fähigkeit, natürliche Dinge nachzuahmen, wie denn zum Beispiel jene Tierköpfe gut genug gearbeitet find. Dadurch wird freilich die Bewunderung der Menge erregt, deren ganze Kunstfreude nur darin besteht, daß sie daß Nachgebildete mit

dem Urbilde vergleichbar findet.

Gegen Abend machte ich eine beitere Bekanntschaft, indem ich auf der langen Straße bei einem kleinen Sandelsmanne eintrat, um verschiedene Kleiniakeiten einzukaufen. Als ich vor dem Laden stand, Die Ware zu besehen, erhob sich ein geringer Luftstoß, welcher, längs der Straße herwirbelnd, einen unendlichen erreaten Staub in alle Buden und Kenfter sogleich verteilte. Bei allen Beiligen! sagt mir, rief ich aus, woher fommt die Unreinlichkeit eurer Stadt? und ist berselben benn nicht abzuhelfen? Diese Strage wetteifert an Länge und Schönheit mit dem Korso zu Rom. An beiden Seiten Schrittsteine, die jeder Laden: und Berkstattbesiter mit unabläffigem Rehren reinlich hält, indem er alles in die Mitte hinunterschiebt, welche dadurch nur immer unreinlicher wird und euch mit jedem Windshauch den Unrat zurücksendet, den ihr der Sauptstraße zugewiesen habt. In Reapel tragen geschäftige Gfel jeden Tag das Rehricht nach Gärten und Feldern; sollte denn bei euch nicht irgend eine ähnliche Einrichtung entstehen oder getroffen werden?

Es ift bei uns nun einmal, wie es ift, versetzte ber Mann: was wir aus dem Hause werfen, versault gleich vor der Thüre über einander. Ihr seht sier Schichten von Stroß und Rohr, von Küchen-abgängen und allersei Unrat; das trocknet zusammen auf und kehrt als Staub zu uns zurück. Gegen den wehren wir uns den ganzen Tag. Aber seht, unsere schönen, geschäftigen, niedlichen Besen vermehren, zulest abgestungft, nur den Unrat vor unsern Säusern.

Und, suftig genommen, war es wirklich an dem. Sie haben niedliche Beächen von Zwergpalmen, die man mit weniger Abänderung zum Hächerbeichst eignen könnte; sie schleisen sich leicht ab, und die stumpsen liegen zu Tausenden in der Straße. Auf meine wiederholte Frage, ob dagegen keine Anfialt zu tressen sei, erwizdert er, die Rede gehe im Bolke, daß gerade die, welche für Reinlichkeit zu sorgen hätten, wegen ihres großen Einflusses nicht genötigt werden könnten, die Gelder psichstmäßig zu verwenden, und dabei sei noch der wundersiche Unsstand, daß man fürchte, nach weggeschaften misshaften Geströhe werde erst deutlich zum Borschein kommen, wie schlecht das Pflaster darunter beschäften sei, wodurch denn abermals die unredliche Verwaltung einer andern Kasse zu Tage

fommen würde. Das alles aber sei, setzte er mit possierlichem Aussbruck hinzu, nur Auslegung von Uebelgesinnten, er aber von der Meinung derjenigen, welche behaupten, der Adel erhalte seinen Rarossen diese weiche Unterlage, damit sie des Abends ihre herkomm= liche Luftfahrt auf elaftischem Boden bequem vollbringen könnten. Und da der Mann einmal im Zuge war, beicherzte er noch mehrere Polizeimigbräuche, mir zu tröftlichem Beweis, daß der Menich noch immer Sumor genug hat, sich über das Unabwendbare lustig zu machen.

Palermo, Freitag ben 6. April.

Die heilige Rojalie, Schuppatronin von Palermo, ist durch die Beichreibung, welche Brydone von ihrem Feste gegeben hat, so all: gemein befannt geworden, daß es den Freunden gewiß angenehm sein muß, etwas von dem Orte und der Stelle, wo fie besonders ver-

ehrt wird, zu leien.

Der Monte Bellegrino, eine große Felsenmasse, breiter als hoch, liegt an dem nordweftlichen Ende bes Golfs von Valermo. Seine icone Form läßt fich mit Worten nicht beschreiben; eine volltom= mene Abbildung davon findet sich in dem Voyage pittoresque de la Sicile. Er besteht aus einem grauen Kalkstein der frühern Epoche. Die Felfen find gang nacht; fein Baum, fein Strauch machft auf ihnen, faum daß die flachliegenden Teile mit etwas Rafen und Moos bedectt find.

In einer Söhle dieses Berges entdeckte man zu Anfang des vorigen Sahrhunderts die Gebeine der Beiligen und brachte fie nach Balermo. Ihre Gegenwart befreite die Stadt von der Left, und Rojalie war jeit diesem Augenblicke die Schutheilige des Bolks; man baute ihr Kapellen und ftellte ihr zu Ehren glänzende Reierlich-

feiten an.

Die Andächtigen wallfahrteten fleißig auf den Berg, und man erbaute mit großen Kosten einen Weg, der wie eine Bafferleitung auf Pfeilern und Bogen ruht und in einem Bickgack zwischen zwei

Klippen hinaufsteigt.

Der Andachtsort selbst ist der Demut der Beiligen, welche sich dahin flüchtete, angemessener, als die prächtigen Teste, welche man ihrer völligen Entäußerung von der Welt zu Ehren anstellte. Und vielleicht hat die gange Christenheit, welche nun achtzehnhundert Sahre ihren Besitz, ihre Bracht, ihre feierlichen Lustbarkeiten auf bas Glend ihrer erften Stifter und eifrigften Befenner gründet, feinen beiligen Ort aufzuweisen, der auf eine jo unschuldige und gefühlvolle Art verziert und verehrt mare.

Wenn man den Berg erstiegen hat, wendet man sich um eine Felsenecke, wo man einer steilen Felswand nah gegenübersteht, an welcher die Kirche und das Kloster aleichsam festaebaut sind.

Die Außenseite der Kirche hat nichts Einladendes noch Ver-

sprechendes; man eröffnet die Thüre ohne Erwartung, wird aber auf das wunderbarste überrascht, indem man hineintritt. Man besindet sich unter einer Halle, welche in der Breite der Kirche hintäuft und gegen das Schiff zu offen ist. Man sieht in derselben die gewöhntigen Gefäße mit Weilwasser und einige Beichtstüble. Das Schiff der Kirche ist ein offener Hof, der an der rechten Seite von rauhen Jelsen, auf der linken von einer Kontinuation der Halle zugeschlossen wird. Er ist mit Steinplatten etwas abhängig belegt, damit das Regenwasser ablaufen fann; ein kleiner Brunnen steht ungefähr in der Mitte.

Die Söhle selbst ist zum Chor umgebildet, ohne daß man ihr von ihrer natürlichen rauhen Gestalt etwas genommen hätte. Sinige Stufen führen hinauf: gleich steht der große Pult mit dem Chorbuche entgegen, auf beiden Seiten die Chorstühle. Alles wird von dem aus dem Hofe oder Schiff einfallenden Tageslicht erseuchtet. Tief hinten, in dem Tunkel der Söhle, steht der Sauptaltar in

der Mitte.

Man hat, wie schon gesagt, an der Höhle nichts verändert; allein da die Felsen immer von Wasser träuseln, war es nötig, den Ort trocken zu halten. Man hat dieses durch bleierne Ninnen bewirkt, welche man an den Kanten der Felsen hergesührt und versichiedentlich mit einander verbunden hat. Da sie oben breit sind und unten spih zulausen, auch mit einer schmutzig-grünen Farbe angestrichen sind, so sieht es sast wenn die Höhle inwendig mit großen Kaktusarten bewachsen wäre. Das Wasser wird teils seitwärts, teils hinten in einen klaren Behälter geleitet, woraus es die Gläubigen schöpfen und gegen allersei lebel gebrauchen.

Da ich diese Gegenstände genau betrachtete, trat ein Geistlicher zu mir und fragte mich, ob ich etwa ein Genueser sei und einige Messen wollte lesen lassen. Ich versetzte ihm darauf, ich sei mit einem Genueser nach Palermo gefommen, welcher morgen, als an einem Festtage, heraussteigen würde. Da immer einer von uns zu Sause bleiben müßte, wäre ich heute herausgegangen, mich umzuschen. Er versetzte darauf, ich möchte mich aller Freiheit bedienen, alles wohl betrachten und meine Devotion verrichten. Besonders wies er mich an einen Altar, der links in der Söhle stand, als ein besonderes Heilatum, und versieß mich.

Ich sand durch die Deffnungen eines großen, aus Messing getriebenen Laubwerks Lampen unter dem Altar hervorschinnnern, kniete ganz nahe davor hin und blickte durch die Deffnungen. Sowar inwendig noch ein Gitterwerk von feinem geslochtenem Messingdraht vorgezogen, so daß man nur wie durch einen Flor den Gegenzstand dahinter unterscheiden konnte. — Ein schönes Frauenzimmer

erblickt' ich bei bem Schein einiger stillen Lampen.

Sie lag wie in einer Art von Entzückung, die Augen halb geschlossen, den Kopf nachlässig auf die rechte Hand gelegt, die

mit vielen Ningen geschmückt war. Ich konnte das Bild nicht genug betrachten; es schien mir ganz besondere Neize zu haben. Ihr Gewand ist aus einem vergoldeten Blech getrieben, welches einen reich von Gold gewirkten Stoff gar gut nachahmt. Kopf und Hähnde von weißem Marmor sind, ich darf nicht sagen, in einem hohen Stil, aber doch so natürlich und gesällig gearbeitet, daß man glaubt, sie müßte Atem holen und sich bewegen. Sin kleiner Engel sieht neben ihr und scheint ihr mit einem Lilienstengel Kühlung zuzuwehen.

Unterdeffen waren die Geistlichen in die Höhle gekommen, hatten sich auf ihre Stühle gesetzt und sangen die Besper. Ich seine Weile zu; alsdann begat ich mich wieder zum Marte, fniete eine Weile zu; alsdann begat ich mich wieder zum Mare, fniete nieder und suchte das schöne Vito der Heiligen noch deutlicher gewahr zu werden. Ich überließ mich ganz der reizenden Ilusion

der Gestalt und des Ortes.

Der Gesang der Geistlichen verklang nun in der Höhle, das Wasser rieselte in das Behältnis gleich neben dem Altare zusammen, die überhangenden Felsen des Vorhofs, des eigentlichen Schiss der Kirche, schlössen die Sene noch mehr ein. Es war eine große Stille in dieser gleichsam wieder ausgestorbenen Wüste; eine große Krinlichseit in einer wilden Höhle; der Altterput des katholischen, besonders sizilianischen Gottesdienstes hier noch zunächst seinen natürlichen Einsalt; die Ilusion, welche die Gesalt der schönen Schläserin hervorbrachte, auch einem geübten Auge noch reizend—genug, ich konnte mich nur mit Schwierigkeit von diesem Tre loserisch und kam erst in später Nacht wieder in Kalermo an.

### Palermo, Connabend den 7. April.

In dem öffentlichen Garten, unmittelbar an der Neede, brachte ich im ftillen die vergnügtesten Stunden zu. Es ist der wunders barste Ort von der Welt. Negelmäßig angelegt, scheint er uns doch seenhaft; vor nicht gar langer Zeit gepslanzt, versest er ins Altertum. Grüne Beeteinfassungen umschließen fremde Gewächse; zitronenspaliere wölben sich zum niedlichen Laubengange; hohe Kände des Oleanders, geschmückt von tausend roten nelsenhaften Blüten, locken das Auge. Ganz fremde, mir unbefannte Bäume, noch ohne Laub, wahrscheinlich aus wärmern Gegenden, verbreiten seltzame Zweige. Eine hinter dem flachen Raum erhöhte Bank läßt einen so wundersam verschlungenen Wachstum übersehen und lenkt den Blick zulest auf große Bassins, in welchen Golde und Silberssische sich gar liedlich bewegen, bald sich unter bemooste Röhrer verbergen, bald wieder scharenweis, durch einen Bissen Brot geslockt, sich versammeln. Un den Pflanzen erscheint durchaus ein Grün, das wir nicht gewohnt sind, bald gelblicher, bald blaulicher

als bei uns. Was aber dem Ganzen die wundersamste Annut verzieh, war ein starfer Dust, der sich über alles gleichförmig verbreiztete, mit so merklicher Wirkung, daß die Gegenstände, auch nur einige Schritte hinter einander entsernt, sich entschiedener hellblau von einander absetzen, so daß ihre eigentümliche Farbe zuletzt verzloren ging oder wenigstens sehr überbläut sie sich dem Auge darzstellten.

Belche wundersame Ansicht ein solcher Duft entferntern Gegenständen, Schiffen, Borgebirgen erteilt, ist für ein malerisches Auge merkwürdig genug, indem die Distanzen genau zu unterscheiden, ja zu neisen sind; deswegen auch ein Spaziergang auf die Höcht reizend ward. Man sah keine Natur mehr, sondern nur Kilder, wie sie der künstlichen Maler durch Latieren aus einander

geftuft hätte.

Alber der Eindruck jenes Wundergartens war mir zu tief gestlieben; die schwärzlichen Wellen am nördlichen Horizonte, ihr Ansstreben an die Buchtkrümmungen, selbst der eigene Geruch des dünstenden Meeres, das alles rief mir die Insel der seltigen Phäaken in die Sinne, sowie ins Gedächtnis. Ich eilte sogleich, einen Homer zu kaufen, jenen Gesang mit großer Erbanung zu lesen und eine Ueberschung aus dem Stegreif Kniepen vorzutragen, der wohl verdichte, bei einem guten Glase Wein von seinen strengen heustigen Bemühungen behagtich auszuruhen.

# Palermo, den 8. April 1787. Oftersonntag.

Nun aber ging die lärmige Freude über die glückliche Auferstehung des Kerrn mit Tagesanbruch los. Petarden, Lauffeuer, Schläge, Schwärmer und dergleichen wurden kaftenweise vor den Kirchthüren losgebrannt, indessen die Gläubigen sich zu den eröffeneten Flügelpforten drängten. Glocken: und Trgelichall, Chorgesang der Prozessionen und der ihnen entgegnenden gesitlichen Chöre konnten wirklich das Thr dersenigen verwirren, die an eine so lärmende Gottesverehrung nicht gewöhnt waren.

Die frühe Messe war kaum geendigt, als zwei wohlgeputte Laufer des Licekönigs unsern Gasthof besuchten, in der doppelten Ubsicht, einmal den sämtlichen Fremden zum Feste zu gratulieren und dagegen ein Trinkgelb einzunehmen, mich jodann zur Tasel zu

laden, weshalb meine Gabe etwas erhöht werden mußte.

Nachdem ich den Morgen zugebrächt, die verschiedenen Kirchen zu besuchen und die Volksgesichter und Schalten zu betrachten, fuhr ich zum Talaft des Vicefonigs, welcher am obern Ende der Stadt liegt. Weil ich etwas zu früh gekommen, fand ich die großen Säle noch ferr, nur ein fleiner munterer Mann ging auf mich zu, den ich sogleich für einen Malteser erkannte.

Als er vernahm, daß ich ein Deutscher sei, fragte er, ob ich

ihm Nachricht von Erfurt zu geben wisse; er habe baselbst einige Zeit sehr augenehm zugebracht. Auf seine Ersundigungen nach der von Dacherödischen Familie, nach dem Koadzutor von Talberg konnte ich ihm hinreichende Auskunst geben, worüber er sehr verzenügt nach dem übrigen Thüringen fragte. Mit bedenklichem Anteil erkundigte er sich nach Weimar. Wie steht es denn, sagte er, mit dem Manne, der zu meiner Zeit, jung und lebhast, daselbst Negen und schönes Wetter machte? Ich habe seinen Namen verzessen zu den gester machte. Ich habe seinen Namen verzessen; genug aber, es ist der Verfasser des Verthers! Nach einer kleinen Pause, als wenn ich mich bedächte, erwiderte ich: Die Verson, nach der Ihr Euch gesältig erfundigt, din ich selbst! — Wit dem sichtbarsten Zeichen des Erstaunens suhr er zurück und rief aus: Da muß sich viel verändert haben! — D za! versetze ich; zwischen Weimar und Palerno hab' ich manche Veränderung gehabt.

In dem Augenblick trat mit seinem Gesolge der Vicekönig herein und betrug sich mit anständiger Freimütigkeit, wie es einem solchen Herrn geziemt. Er enthielt sich jedoch nicht des Lächelns über den Malteser, welcher seine Verwunderung, mich hier zu sehen, auszudrücken fortsuhr. Bei Tasel sprach der Vicekönig, neben dem schlacken die Aldsicht meiner Reise und versicherte, daß er Besehl geben wolle, mich in Palermo alles sehen zu lassen und nich auf meinem Wege durch Sizilien auf alle Weise zu fördern.

Palermo, Montag ben 9. April.

Heute den ganzen Tag beschäftigte uns der Unsinn des Prinzen Pallagonia; und auch diese Thorheiten waren ganz eiwas anders, als wir uns lesend und hörend vorgestellt. Denn bei der größten Wahrheitsliebe kommt derzenige, der vom Absurden Rechenschaft geben soll, immer ins Gedränge: er will einen Begriff davon übertiefern, und so macht er es schon zu etwas, da es eigentlich ein Nichts ist, welches für etwas gehalten sein will. Und so muß ich noch eine andere allgemeine Reslexion vorausschitchen: daß weder das Abgeschmackteste noch das Vortresslichste ganz unmittelbar aus einem Menschen, aus einer Zeit hervorspringe, daß man vielmehr beiden mit einiger Ausmerksambeit eine Stammtasel der Herfunft nacheweisen könne.

Jener Brunnen in Kalermo gehört unter die Borfahren der Kallagonischen Raserei, nur daß diese hier, auf eignem Grund und Boden, in der größten Freiheit und Breite sich hervorthut. Ich will den Berlauf des Entstehens zu entwickeln suchen.

Wenn ein Luftschloß in diesen Gegenden mehr oder weniger in der Mitte des ganzen Besitztums liegt und man also, um zu der herrichaftlichen Wohnung zu gelangen, durch gebaute Felder, Küchengärten und dergleichen landwirtschaftliche Nützlichkeiten zu sahren

hat, erweisen fie fich haushältischer als die Nordländer, die oft eine große Strecke guten Bobens zu einer Parkanlage verwenden, um mit unfruchtbarem Gesträuche dem Auge zu schweicheln. Diese Endländer hingegen führen zwei Mauern auf, zwischen welchen man jum Schloß gelangt, ohne daß man gewahr werde, was rechts ober links porgeht. Dieser Weg beginnt gewöhnlich mit einem großen Bortal, wohl auch mit einer gewölbten Halle und endigt im Schloß-Danit nun aber das Auge zwischen diesen Mauern nicht gang unbefriedigt fei, so find fie oben ausgebogen, mit Schnörkeln und Postamenten verziert, worauf allenfalls bie und da eine Base Die Flächen find abgetuncht, in Felder geteilt und ange-Der Schloßhof macht ein Rund von einstöckigen Säufern, mo Gefinde und Arbeitsleute wohnen; bas vieredte Schloß fteigt über alles emvor.

Dies ift die Urt der Anlage, wie fie herkommlich gegeben ift, wie fie auch schon früher mag bestanden haben, bis ber Bater des Bringen das Schloß baute, zwar auch nicht in dem besten, aber doch erträglichem Geschmack. Der jetige Besitzer aber, ohne jene allgemeinen Grundzüge zu verlaffen, erlaubt feiner Luft und Leidenichaft zu miggestaltetem, abgeschmacktem Gebilde ben freiften Lauf, und man erzeigt ihm viel zu viel Chre, wenn man ihm nur einen Kunfen Cinbildungsfraft gufchreibt.

Wir treten also in die große Halle, welche mit der Grenze des Befittums selbst anfängt, und finden ein Achteck, sehr hoch gur Breite. Bier ungeheure Riefen mit modernen zugeknöpften Gamafchen tragen bas Gefinis, auf welchem, bem Gingang gerade gegenüber.

die beilige Dreieinigfeit ichwebt.

Der Weg nach dem Schloffe zu ift breiter als gewöhnlich, die Mauer in einen fortlaufenden hohen Sockel verwandelt, auf welchem ausgezeichnete Basamente seltsame Gruppen in die Sohe tragen, indeffen in dem Raum von einer zur andern mehrere Basen aufgestellt sind. Das Widerliche dieser von den gemeinsten Steinhauern gepfuschten Migbildungen wird noch dadurch vermehrt, daß fie aus dem lojeften Muscheltuff gearbeitet find; doch murde ein befferes Material ben Unwert ber Form nur besto mehr in die Augen seten. Ich fagte porhin Gruppen und bediente mich eines falschen, an Diefer Stelle uneigentlichen Ausdrucks: denn biefe Bufammenftellungen find durch feine Art von Reflexion oder auch nur Willfür entstanden, fie find vielmehr zusammengewürfelt. Redesmal drei bilden den Schnuck eines folden vierecten Postaments, indem ihre Bafen fo eingerichtet find, daß fie gufammen in verschiedenen Stellungen den vierectigen Raum ausfüllen. Die vorzüglichste besteht gewöhnlich aus zwei Figuren, und ihre Base nimmt ben größten pordern Teil des Piedestals ein; diese find meistenteils Ungeheuer von tierischer und menschlicher Gestalt. Um nun den hintern Raum der Biedeftalfläche auszufüllen, bedarf es noch zweier Stücke; bas von mittlerer Größe stellt gewöhnlich einen Schafer ober eine Schäferin, einen Kavalier ober eine Dame, einen tanzenden Affen ober Hund vor. Nun bleibt auf dem Piedestal noch eine Lücke; diese wird meistens durch einen Zwerg ausgefüllt, wie denn überall dieses Geschlecht bei geiftlosen Scherzen eine große Rolle spielt.

Daß wir aber die Elemente der Tollheit des Prinzen Pallagonia vollständig überliefern, geben wir nachstehendes Verzeichnis. Menschen: Vettler, Bettlerinnen, Spanier, Spanierinnen, Mohren, Türken, Buckelige, alle Arten Verwachsene, Zwerge, Musikanten, Kulcinelle, antikfostümierte Soldaten, Götter, Göttinnen, alkfranzösisch Getleidete, Soldaten mit Patrontaichen und Gamaschen, Muthologie mit fratzenhaften Juthaten: Achill und Chiron mit Pulcinell. Tiere: Nur Teile derselben, Vierd mit Menichenhänden, Pserdefonf auf Menschenkörper, entstellte Affen, viele Trachen und Schlangen, alle Arten von Pfoten an Figuren aller Art, Verdonderlungen, Verwechslungen der Köpfe. Basen: Alle Arren von Monsfern und Schnörkeln, die unterwärts zu Vasenbäuchen und Untersächen endigen.

Denke man sich nun bergleichen Figuren schockweise versertigt und ganz ohne Sinn und Berfiand entsprungen, auch ohne Wahl und Absicht zusammengestellt, deute man sich diesem Socket, diese Viedeskale und Unformen in einer unabsehbaren Reihe, so wird man das unangenehme Gefühl mitempfinden, das einen jeden übersfallen muß, wenn er durch diese Spigruten des Wahnsinns durchsgesaat wird.

Bir nähern uns dem Schlosse und werden durch die Arme eines halbrunden Borhofs empfangen; die entgegenstehende Haupt-mauer, wodurch das Thor geht, ist burgartig angelegt. Hier finden wir eine ägyptische Figur eingemauert, einen Springbrunnen ohne Wasser, ein Monument, zerstreut umher liegende Basen, Statuen, vorsätzlich auf die Nase gelegt. Wir treten in den Schloshof und sinden das herkömmliche, mit kleinen Gebäuden umgebene Rund in kleinern Halbzirkeln ausgebogt, damit es ja an Mannigfaltigkeit nicht fehte.

Der Boden ist großenteils mit Gras bewachsen. Sier stehen, wie auf einem verfallenen Kirchhofe, settsam geschnörkelte Marmorvasen vom Later her, Zwerge und sonstige Ungestalten aus der neuern Spoche zufällig durch einander, ohne daß sie dis seht einen Plat sinden können; sogar tritt man vor eine Laube, vollgepfropst von alten Basen und anderm geschnörkelten Gestein.

Das Widersinnige einer solchen geschmacklosen Denkart zeigt sich aber im höchsten Grade darin, daß die Gesimse der kleinen Säuser durchaus schief nach einer oder der andern Seite hinhängen, so daß das Gesühl der Wasserwage und des Perpendikels, das uns eigentzlich zu Menschen macht und der Grund aller Gurchythmie itt, in uns zerrissen und gequält wird. Und so sind denn auch diese Tachreiben mit Hydern und kleinen Büssen, mit nufizierenden Affenhören und ähnlichem Wasnisinn verbrämt. Drachen, mit

Göttern abwechselnd, ein Atlas, ber ftatt ber himmelskugel ein

Weinfaß trägt.

Gebenkt man sich aber aus allem diesen in das Schloß zu retten, welches, vom Later erbaut, ein relativ vernünstiges äußeres Unsehn hat, so sindet man nicht weit vor der Pforte den lorbeer-betränzten Kopf eines römischen Kaisers auf einer Zwerggestalt, die auf einem Telphin siet.

Im Schloffe felbst nun, beffen Neugeres ein leidliches Innere erwarten läßt, fängt das Rieber des Bringen ichon wieder zu rafen Die Stuhlfüße find ungleich abgefägt, fo daß niemand Plat nehmen fann, und por ben fitbaren Stuhlen warnt ber Raftellan, weil fie unter ihren Sammetvolftern Stacheln verbergen. Randelaber von dinefischem Porzellan stehen in den Ceen, welche, naber betrachtet, aus einzelnen Schalen, Ober- und Untertaffen u. dal. gusammengefittet find. Rein Winkel, wo nicht irgend eine Willfür hervorblickte. Sogar ber unschätzbare Blick über die Vorgebirge ins Meer wird durch farbige Scheiben verkummert, welche durch einen unwahren Ion die Gegend entweder verfälten oder entzunden. Eines Rabinetts muß ich noch erwähnen, welches aus alten pergoldeten zu: sammengeschnittenen Rahmen an einander getäfelt ist. Alle die hundertfältigen Schnitmufter, alle die verschiedenen Abstufungen einer ältern oder jüngern, mehr oder weniger bestaubten und beschädigten Bergoldung bedecken hier, hart an einander gedrängt, die fämtlichen Bande und geben den Begriff von einem zerstückelten Trobel.

Die Kapelle zu beschreiben, wäre allein ein Heftchen nötig. Hier sindet man den Ausschlüß über den ganzen Wahnsinn, der nur in einem bigotten Geiste bis auf diesen Grad wuchern konnte. Wie manches Frahenbild einer irregeleiteten Devotion sich hier befinden mag, geb' ich zu vermuten, das Beste jedoch will ich nicht vorentzhalten. Flach an der Decke nämlich ist ein geschniktes Kruzisig von ziemlicher Größe besestigt, nach der Natur angemalt, lackiert, mit untermischter Bergoldung. Dem Gekreuzigten in den Rabel ist ein Saken eingeschraubt; eine Kette aber, die davon herabhängt, besestigt in den Kopf eines kniechen betenden, in der Luft schwebenden Mannes, der, angemalt und lackiert wie alle übrigen Bilder der Kirche, wohl ein Sinnbild der ununterbrochenen Andacht des Besitzers darstellen soll.

Alebrigens ist der Palast nicht ausgebaut: ein großer, von dem Bater bunt und reich angelegter, aber doch nicht widerlich verzierter Saal war unvollendet geblieben; wie denn der grenzenlose Wahnsinn des Besitsers mit seinen Narrheiten nicht zu Nande kommen kann.

Kniepen, dessen Künstlersinn innerhalb dieses Tollhauses zur Berzweislung getrieben wurde, sah ich zum erstenmal ungeduldig; er trieb mich fort, da ich mir die Clemente dieser Unschöpfung einzeln zu vergegenwärtigen und zu schematisieren suchte. Gutmütig genug, zeichnete er zuletzt noch eine von den Zusammenstellungen,

bie einzige, die noch wenigstens eine Art von Bild gab. Gie ftellt ein Vierdweib, auf einem Geffel fitend, gegen einen unterwärts alt: modisch gekleideten, mit Greifenkopf, Krone und großer Berücke gezierten Ravalier Rarte spielend, por und erinnert an bas nach aller Tollheit noch immer höchft merfwürdige Wappen des Soufes Pallagonia: ein Satur halt einem Beib, bas einen Bierbefonf hat einen Spiegel vor.

Palermo, Dienstag ben 10, Upril.

Seute fuhren wir bergauf nach Monreale. Gin herrlicher Weg. welchen der Abt jenes Klosiers zur Zeit eines überichwenglichen Reichtums angelegt hat; breit, bequemen Untiegs, Bäume bie und da, besonders aber weitläufige Epring: und Röhrenbrunnen, beinah vallagonisch verschnörfelt und verziert, dem ohngeachtet aber Tiere und Menichen erquickend.

Das Kloster San Martin auf der Höhe liegend, ist eine respektable Unlage. Gin Sagestolz allein, wie man am Bringen Kallagonia sieht, hat jelten etwas Bernünftiges hervorgebracht, mehrere zusammen hingegen die allergrößten Werke, wie Kirchen und Klöfter zeugen. Doch mirften Die geiftlichen Gefellichaften nur beswegen so viel, weil sie noch mehr als irgend ein Kamilienvater einer unbegrenzten Nachkommenschaft gewiß maren.

Die Mönche ließen uns ihre Sammlungen sehen. Von Altertumern und natürlichen Sachen verwahren fie manches Schone. Besonders fiel uns auf eine Medaille mit dem Bilde einer jungen Böttin, das Entzuden erregen mußte. Gern hatten uns die guten Männer einen Abdruck mitgegeben; es mar aber nichts bei Sanden. was zu irgend einer Urt von Form tauglich gewesen wäre.

Nachdem sie uns alles vorgezeigt, nicht ohne traurige Bergleichung der vorigen und gegenwärtigen Zustände, brachten fie uns in einen angenehmen fleinen Saal, von beffen Balfon man eine liebliche Aussicht genoß: hier mar für uns beibe gedeckt, und es fehlte nicht an einem fehr auten Mittagseffen. Nach dem aufgetragenen Deffert trat der Abt berein, begleitet von feinen älteften Mönchen, fette fich zu uns und blieb wohl eine halbe Stunde, in welcher Zeit wir manche Frage zu beantworten hatten. Wir schieden aufs freundlichfte. Die jungern begleiteten uns nochmals in die Zimmer der Sammlung und zuletzt nach dem Wagen.

Wir fuhren mit gang andern Gefinnungen nach Hause als gestern. Beute hatten wir eine große Anstalt zu bedauern, Die eben ju ber Zeit verfinft, indeffen an der andern Zeite ein abgeschmacktes

Unternehmen mit frischem Wachstum bervorsteigt.

Der Weg nach San Martin geht bas altere Kalfgebirg hinauf. Man gertrümmert die Gelsen und brennt Kalf daraus, der fehr meiß wird. Bum Brennen brauchen fie eine ftarfe lange Grasart in Bundeln getrodnet. Bier entsteht nun die Calcara. Bis an die steitsten Höhen liegt roter Thon angeschwenunt, der hier die Dammserde vorstellt, je höher je röter, wenig durch Begetation geschwärzt. Ich sah in der Entsernung eine Grube saft wie Zinnober. Das Ulafter sieht mitten im Kalkgebirg, das sehr quellenreich ist. Die Gebirge umher sind wohlbebaut.

#### Palermo, Mittwoch den 11. April.

Nachdem wir nun zwei Hauptpunkte außerhalb der Stadt berrachtet, begaben wir uns in den Palaft, wo der geschäftige Laufer die Zimmer und ihren Inhalt vorzeigte. Zu unserm großen Schrecken war der Saal, worin die Antiken sonst aufgestellt sind, eben in der größten Unordnung, weil man eine neue architektonische Dekoration im Werke hatte. Die Statuen waren von ihren Stellen weggenommen, mit Tüchern verhängt, mit Gerüsten verstellt, so daß wir, troß allem guten Willen unseres Führers und einiger Bemühung der Handwerfeleute, doch nur einen sehr unvollständigen Begriff davon erwerben konnten. Um meisten war mir um die zwei Widder von Erz zu thun, welche, auch nur unter diesen Umständen gesehen, den Kunstssun höchlich erbauten. Sie sim liegend vorgestellt, die eine Pfote vorwärts, als Gegenbilder die Köpse nach verschiedenen Seiten gekehrt; mächtige Gestalten aus der mythologischen Familie, Khritus und helle zu tragen würdig. Die Wolle nicht kurz und kraus, sondern lang und wellenartig herabsallend, mit großer Wahrsheit und Eleganz gebildet, aus der besten griechischen Zeit. Sie sollen in dem Hafen von Syrakus gestanden haben.

Run führte uns der Laufer außerhalb der Stadt in Katakomben, welche, mit architektonischem Sinn angelegt, keineswegs zu Gradsvläßen benutzte Steinbrüche sind. In einem ziemlich verhärteten Tuff und bessen sientrecht gearbeiteter Rand sind gewöldte Dessenungen und innerhalb dieser Särge ausgegraben, mehrere über ander, alles aus der Masse, ohne irgend eine Nachhilfe von Mauerwerk. Die obern Särge sind kleiner, und in den Räumen über

ben Pfeisern find Grabftätten für Kinder angebracht.

#### Palermo, Donnerstag ben 12. April.

Man zeigte uns heute das Medaillenkabinett des Prinzen Torremusza. Gewissernaßen ging ich ungern hin. Ich verstehe von diesem Fach zu wenig, und ein bloß neugieriger Neisender ist wahren Kennern und Liebhabern verhaßt. Da man aber doch einmal anfangen nuß, so bequemte ich nich und hatte davon viel Vergnügen und Vorteil. Welch ein Gewinn, wenn man auch nur vorläusig übersieht, wie die alte Welt nit Städten übersäet war, deren tleinste, wo nicht eine gauze Neihe der Runftgeschichte, wenigstens doch einige Spochen derselben uns in köstlichen Münzen hinterließ!

Sixilien. 195

Aus diesen Schubkasten lacht uns ein unendlicher Frühling von Blüten und Früchten der Kunst eines in höherem Sinne geführten Lebensgewerbes und was nicht alles noch mehr hervor. Der Glanz der sixilischen Städte, jest verdunkelt, glänzt aus diesen geformten

Metallen wieder frifch entgegen.

Leider haben wir andern in unserer Jugend nur die Familiens münzen besessen, die nichts sagen, und die Kaisermünzen, welche dassselbe Prosit dis zum Ueberdruß wiederholen: Bilder von Herschern, die eben nicht als Musterbilder der Menschet zu betrachten sind. Wie traurig hat man nicht unsere Jugend auf das gestattose Palästina und auf das gestattoer Balästina und auf das gestattwerwirrende Kom beschwährt! Eizisten und Neugriechenland läßt mich nun wieder ein frisches Leben hossen.

Daß ich über diese Gegenstände mich in allgemeine Betrachtungen ergehe, ift ein Beweis, daß ich noch nicht viel davon verstehen gelernt habe: doch das wird sich mit dem übrigen nach und nach

schon geben.

Heute am Abend ward mir noch ein Munich erfüllt und zwar auf eigene Beise. Ich stand in der großen Straße auf den Schrittsfteinen, an jenem Laden mit dem Kausherrn scherzend; auf einmal tritt ein Laufer, groß, wohlgekleider, an mich heran, einen silbernen Teller rasch vorhaltend, worauf mehrere Kupferpfennige, wenige Silberstücke lagen. Da ich nicht wußte, was es heißen solle, so zuckte ich, den Kopf duckend, die Achsel, das gewöhnliche Zeichen, wodurch man sich lossagt, man mag nun Antrag oder Frage nicht verstehen oder nicht wollen. Seen so schnell, als er gekonnnen, war er fort, und nun bemerkte ich auf der entgegengesetzten Seite der Straße seinen Kameraden in gleicher Beschäftigung.

Was das bedeute? fragte ich den Handelsmann, der mit bes denklicher Gebärde, gleichsam verstohlen, auf einen langen hagern Herrn deutete, welcher in der Straßenmitte, hofmäßig gekleidet, anständig und gelassen über den Mist einherschritt. Frisert und gespudert, den Hutunterm Arm, in seidenem Gewande, den Tegen an der Seite, ein nettes Fuhwerf mit Steinschnallen geziert: so trat der Besahrte ernst und ruhig einher; aller Augen waren auf ihn

gerichtet.

Dies ist ber Prinz Vallagonia, sagte der Händler, welcher von Zeit zu Zeit durch die Stadt geht und für die in der Barbarei gesangenen Stlaven ein Sösegeld zusammenheischt. Zwar beträgt dieses Einsammeln niemals viel, aber der Gegenstand bleibt doch im Andenken, und oft vermachen diesenigen, welche bei Sebzeiten zurückhielten, schöne Summen zu solchem Zweck. Schon viele Jahre ist der Prinz Vorsieher dieser Anstalt und hat unendlich viel Gutes gestiftet.

Statt auf die Thorheiten seines Landsites, rief ich aus, hätte er hierher jene großen Summen verwenden sollen. Kein Fürst in

der Welt hatte mehr geleiftet.

Dagegen sagte ber Kaufmann: Sind wir doch alle so! Unsere Narrheiten bezahlen wir gar gerne selbst; zu unsern Tugenden sollen andere das Geld hergeben.

Palermo, Freitag ben 13. April.

Borgearbeitet in dem Steinreiche Siziliens hat uns Graf Borch sehr emifg, und wer nach ihm gleichen Sinnes die Infel besucht, wird ihm recht gern Tank zollen. Ich finde es angenehm, sowie pflichtmäßig, das Andenken eines Borgängers zu keiern. Bin ich doch nur ein Vorfahre von künktigen andern, im Leben wie auf der Reise!

Die Thätigkeit bes Grafen icheint mir übrigens größer als feine Kenntniffe; er verfährt mit einem gemiffen Selbstbehagen, welches bem bescheibenen Ernft zuwider ift, mit welchem man wichtige Gegenstände behandeln follte. Indeffen ift fein Beft in Quart, gang bem sigilianischen Steinreich gewidmet, mir von großem Vorteil, und ich konnte, badurch vorbereitet, die Steinschleifer mit Ruben besuchen, welche, früher mehr beichäftigt, jur Zeit, als Rirchen und Altare noch mit Marmor und Achaten überlegt werden mußten, das Sandwert doch noch immer forttreiben. Bei ihnen bestellte ich Muster von weichen und harten Steinen; benn fo unterscheiden fie Marmor und Achate hauptsächlich beswegen, weil die Verschiedenheit des Preises fich nach biesem Unterschiede richtet. Doch miffen fie, außer Diesen beiben, sich noch viel mit einem Material, einem Reuererzeugnis ihrer Kalkofen. In Diefen findet sich nach dem Brande eine Art Glasfluß, welcher von der hellsten blauen Karbe zur dunfelften, ja sur schwärzesten übergeht. Diese Klumpen werden, wie anderes Gestein, in dunne Taseln geschnitten, nach der Höhe ihrer Farbe und Reinheit geschätzt und anstatt Lapis Lazuli beim Fournieren von Altären, Grabmälern und anderen firchlichen Bergierungen mit Glück angewendet.

Sine vollständige Sammlung, wie ich sie wünsche, ist nicht fertig; man wird sie mir erst nach Neapel schicken. Die Achate sind von der größten Schönheit, besonders diesenigen, in welchen unregelmäßige Flecken von gelbem oder rotem Jaspis mit weißem, aleichsam gekrorenem Duarre abwechseln und dadurch die schönke

Wirfung bervorbringen.

Sine genaue Nachahmung solcher Achate, auf der Rückseite bünner Glasscheiben durch Lacksarben bewirkt, ist das einzige Bersnünftige, was ich aus dem Pallagonischen Unsinn jenes Tages heraussfand. Solche Tafeln nehmen sich zur Dekoration schöner aus als der ochte Achat, indem dieser aus vielen kleinen Stücken zusammensgesetzt werden nuß, bei jenen hingegen die Größe der Tafeln vom Architecken abhängt. Dieses Kunststück verdiente wohl nachgeahmt zu werden.

Italien ohne Sizilien macht gar fein Bild in ber Seele: hier ift ber Schlüffel zu allem.

Vom Alima kann man nicht Gutes genug sagen; jeht ist's Regenzeit, aber immer unterbrochen, heute donnert und bliht es, und alles wird mit Macht grün. Der Lein hat schon zum Teil Knoten gewonnen, der andere Teil blüht. Man glaubt in den Gründen kleine Teiche zu sehen, so schön blaugrün liegen die Leinselder unten. Der reizenden Gegenstände sind unzählige! Und mein Geselle ist ein erzellenter Mensch, der wahre Hosseyt, so wie ich redlich den Treustreund fortspiele. Er hat schon recht schöne Konture gemacht und wird noch das Beste mitnehmen. Welche Lussicht, mit meinen Schähen dereinst glücklich nach Hauf zu fommen!

Bom Essen und Trinken hier zu Land hab' ich noch nichts gesagt, und doch ist es kein kleiner Artikel. Die Gartenfrüchte sind herrlich, besonders der Salat von Zartheit und Geschmack wie eine Milch; man begreift, warum ihn die Alten lactuca genannt haben. Das Del, der Wein, alles sehr gut, und sie könnten noch besser, wenn man auf ihre Vereitung mehr Sorgfalt verwendete. Fische die besten, zartesten. Auch haben wir diese Zeit her sehr gut

Rindfleisch gehabt, ob man es gleich sonst nicht loben will.

Run vom Mittagseffen ans Fenster! auf die Straße! Es ward ein Missetsäter begnadigt, welches immer zu Ehren der heilbringens den Osterwoche geschieht. Eine Brüderschaft führt ihn bis unter einen zum Schein aufgebauten Galgen; dort muß er vor der Leiter eine Andacht verrichten, die Leiter füssen und wird dann wieder weggeführt. Es war ein hübscher Mensch vom Mittelstande, frisser, einen weißen Frack, weißen Hut, alles weiß. Er trug den Jut in der Hand, und man hätte ihm hie und da nur bunte Bänder anshesten dürsen, so konnte er als Schäfer auf jede Redoute gehen.

Palermo, den 13. und 14. April 1787.

Und so sollte mir denn kurz vor dem Schlusse ein sonderbares Abenteuer beschert sein, wovon ich sogleich umständliche Nachricht erteile.

Schon die ganze Zeit meines Aufenthalts hörte ich an unserm öffentlichen Tische manches über Cagliostro, dessen Herkunft und Schicksler eden. Die Palermitaner waren darin einig, daß ein gewisser Joseph Balsamo, in ihrer Stadt geboren, wegen mancherlei schlechter Streiche berüchtigt und verbannt sei. Ob aber dieser mit dem Grasen Cagliostro nur eine Person sei, darüber waren die Meinungen geteilt. Sinige, die ihn ehemals gesehen hatten, wollten seine Gestalt in jenem Kupfersiche wiederssinden, der bei uns bekannt genug ist und auch nach Palermo gekommen war.

Unter solchen Gesprächen berief sich einer der Gäste auf die Bemühungen, welche ein palermitanischer Rechtsgesehrter übernom: men, diese Sache ins Klare zu bringen. Er war durch das französische Ministerium veranlaßt worden, dem Herkommen eines Mannes nach; zuspüren, welcher die Frechheit gehabt hatte, vor dem Angesichte Frankreichs, ja man barf wohl sagen ber Welt, bei einem wichtigen und gefährlichen Brozesse die albernsten Märchen vorzubringen.

Es habe dieser Rechtsgelehrte, erzählte man, den Stammbaum des Joseph Balsamo aufgestellt und ein erläuterndes Memoire mit beglaubigten Beilagen nach Frankreich abgeschieft, wo man wahrscheinlich davon öffentlichen Gebrauch machen werde.

Ich äußerte den Wunsch, diesen Rechtsgelehrten, von welchem außerdem viel Gutes gesprochen wurde, kennen zu lernen, und der Erzähler erbot sich, mich bei ihm anzumelden und zu ihm zu führen.

Mach einigen Tagen gingen wir hin und fanden ihn mit seinen Klienten beschäftigt. Als er diese abgesertigt und wir das Frühstück genommen hatten, brachte er ein Manustript hervor, welches den Stammbaum Cagliostroß, die zu dessen Begründung nötigen Dokumente in Abschrift und das Konzept eines Memoire enthielt, das nach Frankreich abgegangen war.

Er legte mir den Stammbaum vor und gab mir die nötigen Erklärungen darüber, wovon ich hier so viel anführe, als zu leichterer

Einsicht nötig ift.

Joseph Balsamos Urgroßvater mütterlicher Seite war Matthäus Martello. Der Geburtsname seiner Urgroßmutter ist unbekannt. Kus dieser She entsprangen zwei Töchter, eine Namens Maria, die an Joseph Bracconeri verheiratet und Großmutter Joseph Balsamos ward. Die andere, Namens Vincenza, verheiratete sich an Joseph Cagliostro, der von einem kleinen Orte La Noava, acht Meisen von Messina, gebürtig war. Ich bemerke hier, daß zu Messina noch zwei Slockengießer dieses Namens leben. Die Großtante war in der Folge Pate bei Joseph Balsamo; er erhielt den Tausnamen ihres Mannes und nahm endlich auswärts auch den Zunamen Cagsiostro von seinem Großonkel an.

Die Cheleute Bracconeri hatten drei Kinder: Felicitas, Matthäus

und Antonin.

Felicitas ward an Peter Balsamo verheiratet, den Sohn eines Bandhändlers in Palermo, Antonin Balsamo, der vermutlich von jüdischem Geschlecht abstammte. Peter Balsamo, der Verkater des berüchtigten Josephs, machte Bankerott und ftarb in seinem fünsundvierzigsten Jahre. Seine Witwe, welche noch gegenwärtig lebt, gab ihm außer dem benannten Joseph noch eine Tochter Johanna Joseph-Maria, welche an Johann Baptista Capitummino verheiratet wurde, der mit ihr drei Kinder zeugte und starb.

Tas Memoire, welches uns der gefällige Verfasser vorlas und mir auf mein Ersuchen einige Tage anvertraute, war auf Taussicheine, Shekontrakte und Instrumente gegründet, die mit Sorgkalt gesammelt waren. Es enthielt ungefähr die Umstände — wie ich aus einem Auszug, den ich dannals gemacht, ersehe — die uns nunmehr aus den römischen Prozehakten bekannt geworden sind, daß Joseph Balsamo Ansang Juni 1743 zu Palermo geboren, von Vincenza Martello, verheiratete Cagliostro, aus der Taufe gehoben

fei, daß er in feiner Jugend das Kleid der barmbergigen Bruder genommen, eines Ordens, der besonders Kranke vervilegt. daß er bald viel Geift und Geschick für die Medizin gezeigt, doch aber wegen seiner übeln Aufführung fortgeschickt worden, daß er in Palermo nachher den Zauberer und Schakgräber gemacht.

Seine große Gabe, alle Sande nachzughmen, ließ er nicht unbenutt (jo fährt das Memoire fort). Er verfälschte oder verfertigte vielniehr ein altes Dofument, wodurch das Gigentum einiger Güter in Streit geriet. Er fam in Untersuchung, ins Gefängnis, entfloh und ward ediftaliter citiert. Er reifte durch Ralabrien nach Rom, wo er die Tochter eines Gürtlers heiratete. Bon Rom fehrte er nach Neapel unter dem Namen Marchese Bellegrini gurück. Er wagte sich wieder nach Balermo, ward erkannt, gefänglich eingezogen und fam nur auf eine Weise los, die wert ist, daß ich sie umständlich erzähle.

Der Sohn eines der ersten sizilianischen Brinzen und großen Guterbesitzers, eines Mannes, ber an bem neapolitanischen Sofe ansehnliche Stellen befleibete, verband mit einem ftarten Körper und einer unbändigen Gemütsart allen Uebermut, zu dem sich der Reiche und Große ohne Bildung berechtigt glaubt. Donna Lorenza wußte ihn zu gewinnen, und auf ihn baute der verstellte Marchese Pellegrini seine Sicherheit. Der Prinz zeigte öffentlich, daß er dies angekommene Baar beschütze; aber in welche Wut geriet er, als Boieph Balfamo auf Unrufen ber Partei, welche burch feinen Betrug Schaden gelitten, abermals ins Gefängnis gebracht murde! Er versuchte verschiedene Mittel, ihn zu befreien, und da sie ihm nicht gelingen wollten, drohte er im Borgimmer des Prafidenten, den Advokaten der Gegenpartei aufs grimmigfte zu mißhandeln, wenn er nicht fogleich die Berhaftung des Balfamo wieder aufhöbe. Als ber gegenseitige Sachwalter fich weigerte, ergriff er ihn, ichlug ihn, warf ihn auf die Erde, trat ihn mit Rugen und war kaum von mehreren Mißhandlungen abzuhalten, als der Präsident selbst auf den Lärm berauseilte und Krieden gebot.

Diefer, ein schwacher, abhängiger Mann, magte nicht, den Beleidiger zu bestrafen; die Gegenpartei und ihr Sachwalter murden fleinmutig, und Baljamo ward in Freiheit gesett, ohne daß bei ben Uften sich eine Registratur über seine Loslassung befindet, weder

wer sie verfügt, noch wie sie geschehen.

Bald darauf entfernte er sich von Palermo und that verichiebene Reisen, von welchen der Berfasser nur unvollständige

Nachricht geben fonnte.

Das Memoire endigte fich mit einem scharffinnigen Beweise, daß Cagliofiro und Baljamo eben diefelbe Berfon fei, eine Thefe. die damals schwerer zu behaupten mar, als sie es jett ift, da wir von dem Zusammenhang der Geschichte vollkommen unterrichtet find.

Batte ich nicht damals vermuten muffen, daß man in Frankreich einen öffentlichen Gebrauch von jenem Auffat machen murbe. daß ich ihn vielleicht bei meiner Zurücklunft schon gebruckt anträse, so wäre es mir erlaubt gewesen, eine Abschrift zu nehmen und meine Freunde und das Publikum früher von manchen interessanten Umständen zu unterrichten.

Indessen haben wir das meiste und mehr, als jenes Memoire enthalten konnte, von einer Seite her ersahren, von der sonst nur Irrtümer auszuströmen pslegten. Wer hätte geglaubt, daß Rom einmal zur Ausstlärung der Welt, zur völligen Entsarvung eines Betrügers so viel beitragen sollte, als es durch die Herausgabe jenes Unszugs aus den Prozesatten geschehen ist! Denn obseleich diese Schrift weit interessanter sein könnte und sollte, so bleibt sie doch immer ein schönes Dokument in den Händen eines jeden Vernügstigen, der es mit Verdruß ansehen mußte, daß Vetrogene, Haldebetrogene und Vetrüger diesen Menschen und seine Possenspiele jahrelang verehrten, sich durch die Gemeinschaft mit ihm über andere erhoben fühlten und von der Höhe ihres gläubigen Dinkels den gesunden Menschenverstand bedauerten, wo nicht geringschäten.

Wer schwieg nicht gern mahrend dieser Zeit? Und auch nur jett, nachdem die ganze Sache geendigt und außer Streit gesett ist, kann ich es über mich gewinnen, zu Komplettierung der Akten das-

jenige, mas mir befannt ift, mitzuteilen.

Alls ich in dem Stammbaum so manche Personen, besonders Mutter und Schwester, noch als sebend angegeben fand, bezeigte ich dem Versasser des Memoire meinen Wunsch, sie zu sehen und die Verwandten eines so sonderbaren Menschen fennen zu sernen. Er versetze, daß es schwer sein werde, dazu zu gelangen, indem diese Menschen, arm, aber ehrbar, sehr eingezogen lebten, seine Fremden zu sehen gewohnt seien und der argwöhnische Charakter der Nation sich aus einer solchen Erschwenzuschen Erkeine Verschen gewohnt seien Verschen gewöhnische Sanakten der Wattick aus einer solchen Erschwenzuschen sehreiber schieden, der bei der Familie Zutritt habe, und durch den er die Nachrichten und Dokumente, woraus der

Stammbaum gufammengefett worden, erhalten.

Den folgenden Tag erschien der Schreiber und äußerte wegen des Unternehmens einige Bedenklichkeiten. Ich habe, sagte er, disher immer vermieden, diesen Leuten wieder unter die Augen zu treten; denn um ihre Chekontrakte, Tausschien und andere Lapiere in die Sände zu bekommen und von selbigen legale Kopieen machen zukönnen, mußte ich mich einer eigenen List bedienen. Ich nahm Gelegenheit, von einem Familienstipendio zu reden, das irgendwo vakant war, machte ihnen wahrscheinlich, daß der junge Capitunmino sich dazu qualifiziere, daß man vor allen Tingen einen Stammbaum aussehen müsse, daß man vor allen Tingen einen stammbaum aussehen müsse, die hehe, in wiesern der Knabe Ansprüche darauf kommen, die ich übernehmen wolle, wenn man mir einen billigen Teil der zu erhaltenden Summe für meine Bemühungen verspräche. Mit Freuden willigten die guten Leute in alles; ich erhielt die nötigen Lapiere, die Kopieen wurden genommen, der Stammbaum

ausgearbeitet, und seit der Zeit hüte ich mich, vor ihnen zu ersicheinen. Roch vor einigen Wochen wurde mich die alte Capitums mino gewahr, und ich wußte mich nur mit der Langfamkeit, womit hier bergleichen Sachen pormarts geben, zu entschuldigen.

So fagte ber Schreiber. Da ich aber von meinem Borfat nicht abging, wurden wir nach einiger Ueberlegung dahin einig, daß ich mich für einen Engländer ausgeben und der Familie Nachrichten von Caglioftro bringen follte, der eben aus der Gefangenschaft der

Baftille nach London gegangen war.

Zur gesetzten Stunde, es mochte etwa drei Uhr nach Mittag sein, machten wir uns auf den Weg. Das Haus lag in dem Winkel eines Gäßchens, nicht weit von der Sauptstraße, il Casaro genannt. Wir stiegen eine elende Treppe hinauf und famen sogleich in die Rüche. Eine Frau von mittlerer Größe, starf und breit, ohne fett zu fein, war beschäftigt, das Küchengeschirr aufzuwaschen. Sie war reinlich gefleidet und schlug, als wir hineintraten, das Ende der Schurze hinauf, um por uns die schmutige Seite zu verstecken. Sie fah meinen Buhrer freudig an und jagte: Signor Giovanni, bringen Sie uns gute Nachrichten? haben Sie etwas ausgerichtet?

Er versete: In unserer Cache hat mir's noch nicht gelingen wollen; hier ift aber ein Fremder, der einen Gruß von Ihrem Bruder bringt und Ihnen ergählen kann, wie er sich gegenwärtig befindet.

Der Gruß, ben ich bringen follte, war nicht ganz in unserer Abrede; indessen war die Einleitung einmal gemacht. Sie fennen meinen Bruder? fragte fie. - Es fennt ihn gang Europa, versette ich; und ich glaube, es wird Honen angenehm fein, zu hören, daß er sich in Sicherheit und wohl besindet, da Sie bisher wegen seines Schickfals gewiß in Corgen gewesen find. - Treten Gie hinein! fagte sie; ich folge Ihnen gleich. Und ich trat mit dem Schreiber in das Zimmer.

Es war fo groß und hoch, daß es bei und für einen Caal gelten würde; es schien aber auch beinah die gange Wohnung der Familie gu fein. Gin einziges Kenfter erleuchtete die großen Bande, die einmal Karbe gehabt hatten und auf denen schwarze Beiligenbilder in goldenen Rahmen herumhingen. Zwei große Betten ohne Borhänge standen an ber einen Wand, ein braunes Schränfchen, das die Geftalt eines Schreibtisches hatte, an der andern. Alte, mit Rohr durchflochtene Stühle, beren Lehnen ehemals vergoldet gewesen, ftanden daneben, und die Bacffteine des Sugbodens maren an vielen Stellen tief Nebrigens war alles reinlich, und wir näherten uns ausaetreten. der Familie, die am andern Ende des Zimmers an dem einzigen Kenster versammelt war.

Indes mein Guhrer der alten Balfamo, die in der Ede faß, die Ursache unseres Besuchs erflärte und seine Worte megen ber Taubheit der guten Alten mehrmals laut wiederholte, hatte ich Zeit, daß Zimmer und die übrigen Personen zu betrachten. Gin Mädchen von ungefähr fechzehn Sahren, wohlgewachfen, beren Gefichtszuge

durch die Blattern undeutlich geworden waren, stand am Fenster; neben ihr ein junger Mensch, dessen unangenehme, durch die Blattern entstellte Bildung mir auch aufsiel. In einem Lehnstuhl saß oder lag vielmehr, gegen dem Fenster über, eine franke, sehr ungestaltete Person, die mit einer Art Schlassuch behaftet schien.

Alls mein Führer sich deutlich gemacht hatte, nötigte man uns zum Sipen. Die Alte that einige Fragen an mich, die ich mir aber mußte dolmetschen lassen, ehe ich sie beantworten konnte, da

mir der sizilianische Dialett nicht geläufig mar.

Ich betrachtete indessen bie alte Frau mit Vergnügen. Sie war von mittlerer Größe, aber wohlgebildet; über ihre regelmäßigen Gesichtözüge, die das Alter nicht entstellt hatte, war der Friede versbreitet, dessen gewöhnlich die Menschen genießen, die des Gehörs beraubt sind; der Ton ihrer Stimme war sanft und angenehm.

Ich beantwortete ihre Fragen, und meine Untworten mußten

ihr auch wieder verdolmeticht werden.

Die Langsamkeit unser Unterredung gab mir Gelegenheit, meine Worte abzumessen. Ich erzählte ihr, daß ihr Sohn in Frankreich losgesprochen worden und sich gegenwärtig in England befinde, wo er wohl aufgenommen sei. Ihre Freude, die sie über diese Nacherichten äußerte, war mit Ausdrücken einer herzlichen Frömmigkeit begleitet, und da sie nun etwas lauter und langsamer sprach, kounte

ich fie eher verftehen.

Indessen war ihre Tochter hereingekommen und hatte sich zu meinem Führer gesetzt, der ihr das, was ich erzählt hatte, getreulich wiederholte. Sie hatte eine reinliche Schürze vorgebunden und ihre haar in Ordnung unter das Netz gebracht. Ze mehr ich sie anschund und mit ihrer Mutter verglich, desto aufsallender war mir der Unterschied beider Gestalten. Sine sebhafte, gesunde Sinnlichseit blickte aus der ganzen Vildung der Tochter hervor; sie mochte eine Frau von vierzig Jahren sein. Wit muntern blauen Augen sah sie tlug umher, ohne daß ich in ihrem Blick irgend einen Argwohn spüren konnte. Inden sie saße, versprach ihre Figur mehr Länge, als sie zeigte, wenn sie ausstalitätel; ihre Stellung war determiniert, sie saß mit vorwärts gebogenem Körper und die Hände auf die kniee gelegt. Uedrigens erinnerte mich ihre mehr stumpfe als scharfe Gesichtsbildung an das Vildnis ihres Bruders, das wir in Kupfer Gesichtsbildung an das Vildnis ihres Bruders, das wir in Kupfer Gesichtsbildung an das Vildnis ihres Bruders, das wir in Kupfer Gesichtsbildung an das Vildnis ihres Bruders, das wir in Kupfer Gesichtsbildung an das Vildnis ihres Bruders, das wir in Kupfer Gesichtsbildung an das Vildnis ihres Bruders, das wir in Kupfer Gesichtsbildung an das Vildnis ihres Bruders, das wir in Kupfer Gennen. Sie fragte mich verschiedenes über meine Reise, über meine Ubsicht, Sisilien zu sehen, und war überzeugt, daß ich gewiß zurückfommen und das Fest der heiligen Rosalie mit ihnen seiern würde.

Da indessen die Großmutter wieder einige Fragen an mich gethan hatte und ich ihr zu antworten beschäftigt war, sprach die Tochter halb laut mit meinem Gesährten, doch so, daß ich Andas nehmen konnte, zu fragen, wovon die Nede sei. Er sagte darauf, Frau Capitummino erzähle ihm, daß ihr Bruder ihr noch vierzehn Unzen schuldtig sei; sie habe bei seiner schnellen Abreise von Kalermo versehge Sachen für ihn eingelöset; seit der Zeit aber weder etwas

von ihm gehört, noch Geld, noch irgend eine Unterstützung von ihm erhalten, ob er gleich, wie sie hore, große Neichtlimer besitze und einen fürstlichen Auswand mache. Ob ich nicht über mich nehmen wolle, nach meiner Zurückfunft ihn auf eine gute Weise an die Schuld zu erinnern und eine Unterftützung für fie auszuwirken, ja ob ich nicht einen Brief mitnehmen oder allenfalls bestellen wolle? erbot mich dazu. Sie fragte, wo ich wohne, wohin fie mir den Brief zu schicken habe. Ich lehnte ab, meine Wohnung zu sagen, und erbot mich, den andern Tag gegen Abend den Brief selbst abzuholen.

Sie ergählte mir darauf ihre mißliche Lage: fie fei eine Witwe mit drei Kindern, von benen das eine Mädchen im Kloster erzogen werde; die andere sei hier gegenwärtig und ihr Sohn eben in die Lehrstunde gegangen. Außer diefen drei Rindern habe fie ihre Mutter bei sich, für deren Unterhalt sie sorgen müsse, und überdies habe sie aus chriftlicher Liebe die unglückliche kranke Person zu sich genommen, die ihre Last noch vergrößere; alle ihre Arbeitsamkeit reiche kaum hin, sich und den Ihrigen das Notdürstige zu ver-schaffen. Sie wisse zwar, daß Gott diese guten Werke nicht unbelohnt laffe, seufze aber doch fehr unter der Laft, die sie schon so lange getragen habe.

Die jungen Leute mischten fich auch ins Gespräch, und bie Unterhaltung wurde lebhafter. Indem ich mit den andern sprach, hörte ich, daß die Alte ihre Tochter fragte, ob ich denn auch wohl ihrer heiligen Religion zugethan sei. Ich konnte bemerken, daß die Tochter auf eine fluge Weise der Antwort auszuweichen suchte, indem fie, so viel ich verstand, der Mutter bedeutete, daß der Fremde gut für sie gesinnt zu sein schiene und daß es sich wohl nicht schicke, jemanden fogleich über diesen Bunkt zu befragen.

Da sie hörten, daß ich bald von Palermo abreisen wollte, wurden sie dringender und ersuchten mich, daß ich doch ja wieder= fommen möchte; besonders rühmten sie die paradiesischen Tage des Rosalienfestes, bergleichen in ber gangen Welt nicht muffe gefehen

und genoffen werden.

Mein Begleiter, der schon lange Luft gehabt hatte, sich zu entfernen, machte endlich der Unterredung durch seine Gebarben ein Ende, und ich versprach, den andern Tag gegen Abend wieder: zufommen und den Brief abzuholen. Mein Begleiter freute fich, daß alles jo alücklich gelungen fei, und wir schieden zufrieden von einander.

Man fann sich den Gindruck denken, den diese arme, fromme, wohlgefinnte Familie auf mich gemacht hatte. Meine Neugierde war befriedigt; aber ihr natürliches und gutes Betragen hatte einen Unteil in mir erregt, der sich durch Nachdenken noch vermehrte.

Sogleich aber entstand in mir die Sorge wegen des folgenden Tages. Es war natürlich, daß diese Erscheinung, die sie im ersten Augenblick überrascht hatte, nach meinem Abschiede manches Nachbenfen bei ihnen erregen mußte. Durch den Stammbaum war mir bekannt, daß noch mehrere von der Kamilie lebten; es war natür=

lich, daß sie ihre Freunde zusammen beriefen, um sich in ihrer Gegenwart dassenige wiederholen zu lassen, was sie tags vorher mit Berwunderung von mir gehört hatten. Meine Absicht hatte ich erreicht, und es blieb mir nur noch übrig, dieses Abenteuer auf eine schieftliche Weise zu endigen. Ich begab mich daher des andern Tags gleich nach Tische allein in ihre Wohnung. Sie verwunderten sich, da ich hineintrat. Der Brief sei noch nicht fertig, sagten sie, und einig ihrer Verwandten wünschen mich auch sennen zu sernen, welche sich gegen Abend einschen würden. Ich versetze, daß ich morgen früh schon abreisen müsse, daß ich morgen sich schon abreisen müsse, daß ich morgen sich schon abreisen müsse, daß ich morgen sich schon abreisen müsse, daß ich noch Visiten zu machen, auch eins zuvacken habe und also lieder früher als gar nicht hätte kommen wolken.

Andessen trat der Sohn herein, den ich des Tags vorher nicht gesehen hatte. Er glich seiner Schwester an Buchs und Bilbung. Er brachte den Brief, den man mir mitgeben wollte, den er, wie es in jenen Gegenden gewöhnlich ift, außer dem Saufe bei einem der öffentlich sitenden Notarien hatte ichreiben laffen. Der junge Menich hatte ein stilles, trauriges und bescheidenes Weien, erfundigte fich nach feinem Cheim, fragte nach beffen Reichtum und Ausgaben und fette traurig hingu, warum er feine Familie doch fo gang vergeffen haben möchte? Es ware unfer größtes Glud, fuhr er fort, wenn er einmal hierher fame und fich unferer annehmen wollte: aber, fuhr er fort, wie hat er Ihnen entdeckt, daß er noch Unverwandte in Balermo habe? Man fagt, daß er uns überall verleugne und fich für einen Mann von großer Geburt ausgebe. Ich beant: wortete diese Frage, welche durch die Unvorsichtigkeit meines Rührers bei unferm ersten Eintritt veranlaßt worden war, auf eine Weise, die es wahrscheinlich machte, daß der Oheim, wenn er gleich gegen das Publifum Ursache habe, feine Abkunft zu verbergen, doch gegen feine Freunde und Befannte fein Geheimnis daraus mache.

Die Schwester, welche während dieser Unterredung herbeigetreten war und durch die Gegenwart des Bruders, wahrscheinlich auch durch die Abwesenheit des gestrigen Freundes, mehr Mut bekam, sing gleichfalls an sehr artig und lebhast zu sprechen. Sie baten sehr, ie ihrem Onsel, wenn ich ihm schrebe, zu empsehlen; eben so sehr aber, wenn ich diese Reise durchs Köniareich gemacht, wiederzukommen

und das Rosalienfest mit ihnen zu begeben.

Die Mutter stimmte mit den Kindern ein. Mein herr, sagte sie, ob es sich zwar eigentlich nicht schieft, da ich eine erwachsene Tochter habe, fremde Männer in meinem Hause zu jehen, und man Ursache hat, sich sowohl vor der Gefahr als der Rachrede zu hüten, so sollen Sie uns doch immer willsommen sein, wenn Sie in diese

Stadt zurückfehren.

D'ja, versetzten die Kinder; wir wollen den Herrn beim Feste herumführen, wir wollen ihm alles zeigen, wir wollen uns auf die Gerüste setzen, wo wir die Feierlichkeit am besten sehen können. Wie wird er sich über den großen Wagen und besonders über die prächtige Allumination freuen!

Indeffen hatte die Großmutter den Brief gelefen und wieder gelesen. Da sie hörte, daß ich Abschied nehmen wollte, stand fie auf und übergab mir bas zusammengefaltete Papier. Cagen Cie meinem Sohn, fing fie mit einer edeln Lebhaftigfeit, ja einer Art von Begeifterung an, fagen Gie meinem Cohn, wie glücklich mich bie Nachricht genracht hat, die Sie mir von ihm gebracht haben; sagen Sie ihm, daß ich ihn so an mein Herz schließe — hier streckte ite die Arme aus einander und drückte sie wieder auf ihrer Bruft zusammen — daß ich täglich Gott und unsere heilige Rungfrau für ihn im Gebet anflehe, daß ich ihm und seiner Frau meinen Segen gebe und daß ich nur wünsche, ihn vor meinem Ende noch einmal mit diefen Augen zu sehen, die so viele Thränen über ihn vergoffen haben.

Die eigne Zierlichkeit ber italienischen Sprache begunftigte die Wahl und die edle Stellung dieser Worte, welche noch überdies von lebhaften Gebärden begleitet wurden, womit jene Nation über ihre Neußerungen einen unglaublichen Reiz zu verbreiten gewohnt ift.

Ach nahm nicht ohne Rührung von ihnen Abschied. Sie reichten mir alle die Sande: die Kinder geleiteten mich hinaus, und indes ich die Treppe hinunterging, sprangen sie auf den Balkon des Venfters, das aus ber Ruche auf die Strage ging, riefen mir nach, winkten mir Gruße zu und wiederholten, daß ich ja nicht vergeffen möchte, wiederzukommen. Ich fah fie noch auf dem Balkon fieben. als ich um die Ede berumaina.

Ich brauche nicht zu fagen, daß der Anteil, den ich an dieser Kamilie nahm, den lebhaften Bunsch in mir erregte, ihr nütlich zu sein und ihrem Bedürfnis zu Silfe zu kommen. Gie war nun durch mich abermals hintergangen, und ihre Hoffnungen auf eine nnerwartete Silfe waren durch die Neugierde des nördlichen Europas

auf dem Wege, jum zweitenmal getäuscht zu werden.

Mein erster Borsat war, ihnen vor meiner Abreise jene vier= zehn Ungen zuzustellen, die ihnen der Flüchtling schuldig geblieben, und durch die Vermutung, daß ich diese Summe von ihm wieder zu erhalten hoffte, mein Geschent zu bedecken; allein als ich zu Hause meine Rechnung machte, meine Kaffe und Papiere überschlug, sah ich wohl, daß in einem Lande, wo durch Mangel von Kommunis fation die Entfernung gleichsam ins Unendliche wächst, ich mich selbst in Berlegenheit setzen würde, wenn ich mir anmakte, die Ungerechtiakeit eines frechen Menichen burch eine bergliche Gutmutiakeit gu verbessern.

[Der weitere Berlauf biefer Ungelegenheit murbe von Goethe in "Caglioftros Stammbaum" (Reue Edriften, Berlin, Unger, I. 1792, G. 275 ff.) in folgenber Beije mitaeteilt :

Ich reifte von Palermo weg, ohne wieder guruckgukehren, und ungeachtet der großen Zerstreuung meiner sizilianischen und übrigen italienischen Reise, verlor ich jenen einfachen Gindruck nicht aus meiner Geele.

Ich kam in mein Vaterland zurud, und als jener Brief unter andern Papieren, die von Neapel den Weg zur See gemacht hatten, sich endlich auch vorfand, gab es Gelegenheit, von diesem wie von andern Abenteuern zu fprechen.

Dier ift eine Nebersetung jenes Blattes, burch melde ich bas

Eigentümliche bes Driginals mit Willen burchscheinen laffe.

## "Geliebtefter Sohn!

Den 16. April 1787 hatte ich Nachricht von dir durch Herrn Wilton, und ich fann dir nicht ausdrücken, wie tröftlich sie mir gewesen ist: denn seit du dich aus Frankreich entsernt hattest, konnte ich nichts mehr von dir erfahren.

Lieber Sohn, ich bitte bich, meiner nicht zu vergessen: benn ich bin sehr arm und von allen Verwandten verlassen, außer von meiner Tochter Maria Anna, beiner Schwesser, in deren Hauf ich sebe. Sie kann mir nicht den völligen Unterhalt geben, aber sie thut, was sie kann; sie ist Witwe mit drei Kindern; eine Tochter ist im Kloster der heiligen Katharina, zwei andere sind zu Hause.

Ich wiederhole, lieber Sohn, meine Bitte, schick' mir nur so viel, daß ich mir einigermaßen helsen kann, indem ich nicht einmal die nötigen kleidungsstücke habe, um die Pflichten einer katholischen Christin zu erfüllen; denn mein Mantel und Ueberkleid sind ganz

zerriffen.

Wenn du mir etwas schickest ober auch nur einen Brief schreibst, so sende ihn nicht durch die Post, sondern übers Meer, weil Don Matteo (Bracconeri), mein Bruder, Oberpositsonmissarius ist.

Lieber Sohn, ich bitte dich, mir des Tages einen Tari auszussehen, damit deiner Schwester einigermaßen die Last abgenommen werde und damit ich nicht vor Mangel umfomme. Erinnere dich des göttlichen Gebotes und hilf einer armen Mutter, die aufs Lette gebracht ist! Ich gebe dir meinen Segen und unarme dich von Serzen, auch so Donna Lorenza, deine Frau.

Deine Schwester umarmt bich von Herzen, und ihre Kinder füssen bir die Hände. Deine Mutter, die dich gärtlich liebt und die

dich an ihr Berg drückt,

Palermo, ben 17. April 1787.

Felice Balfamo."

Berehrungswürdige Personen, denen ich dieses Dokument vorlogte und die Geschichte erzählte, teilten meine Empfindungen und setzen mich in den Stand, jener unglücklichen Familie meine Schuld abtragen zu können und ihr eine Summe zu übermachen, die sie zu Ende des Jahres 1788 erhielt und von deren Wirkung solgender Brief ein Zeugnis ablegt. Balermo, ben 25. Dezember 1788.

Geliebtester Sohn! Lieber, getreuer Bruber!

Die Freude, die wir gehabt haben, zu hören, daß Ihr lebt und Euch wohl befindet, können wir mit keiner Feder ausdrücken. Ihr habt eine Mutter und eine Schwester, die von allen Menschen verslassen sind zwei Töchter und einen Sohn zu erziehen haben, durch die Silse, die Ihr ihnen übersendet, mit der größten Freude und Bergnügen ersüllt. Tenn nachdem Herr Jakob Joseph Maria Capitummino, seborne Balsamo, aufzusuchen, weil man mich nur gewöhnlich Marana Capitummino nennt, sand er uns endlich in einem kleinen Hause, wo wir mit der gebührenden Schiellichkeit leben. Er zeigte uns an, daß Ihr uns eine Summe Geldes anweisen lassen und daß eine Luttung dabei sei, die ich, Eure Schwester, unterzeichnen sollte, wie es auch geschehen ist. Tenn er hat uns das Geld schon eingehändigt, und der günstige Bechselturs hat uns noch einigen Vorteit gebracht.

Nun bedenft, mit welchem Bergnügen wir eine solche Summe empfangen haben, zu einer Zeit, da wir im Begriff waren, die Beihnachtöfeiertage zu begehen, ohne Hoffnung irgend einer Beihilfe.

Unser Mensch gewordene Zesus hat Euer Herz bewegt, uns diese Summe zu übermachen, die nicht allein gedient hat, unsern Hunger zu stillen, sondern auch uns zu bedecken, weil uns wirklich alles manaelte.

Es wurde uns die größte Zufriedenheit sein, wenn Ihr unser Verlangen stilltet und wir Such nochmals sehen könnten, besonders mir, Eurer Mutter, die nicht aufhört, das Unglück zu beweinen, immer von einem einzigen Sohne entfernt zu sein, den ich vor meinem Tode noch einmal sehen möchte.

Benn aber dieses wegen Eurer Berhältnisse nicht geschehen könnte, so unterlaßt doch nicht, meinem Mangel zu Histe zu konmen, besonders da Hr einen so tresslichen Kanal gesunden habt und einen so genauen und redlichen Kausmann, der, ohne daß wir davon benachrichtigt waren und alles in seiner Hand lag, und redlich aufgeslucht und treulsch die übersenderte Sunnne ausgestesert hat.

Für Euch will das wohl nichts sagen; aber uns scheint eine jede Beihilse ein Schap. Eure Schwester hat zwei erwachsene Mädschen, und ihr Sohn braucht auch Untersützung. Ihr wißt, daß sie nichts besitzen; und welches tressliche Werk würdet Ihr thun, wenn Ihr jo viel sendetet, als nötig ist, sie schicktich auszustatten.

Gott erhalte Euch bei guter Gejundheit! Wir rufen ihn danks bar an und wünschen, daß er Euch das Glück erhalten möge, dessen Ihr genießt, und daß er Euer Herz bewegen möge, sich unserer zu erinnern. In seinem Namen segne ich Euch und Eure Frau als liebevolle Mutter; ich umarme Euch, ich Eure Schwester; dasselbe thut der Better Joseph (Bracconeri), der diesen Brief geschrieben hat. Wir bitten Such um Suren Segen, wie es auch die beiden Schwestern Antonie und Therese thun. Wir umarmen Such und neunen uns

Eure Schwester,
die Euch liebt,
Joseph=Maria
Capitummino

Sure Mutter, die Euch liebt und segnet, die Such alle Stunden segnet, Felice Balsamo und Bracconeri."

Die Unterschriften biefes Briefes find eigenhändig.

Ich hatte die Summe ohne Brief und ohne Anzeige, von wem sie eigentlich komme, übermachen lassen; um so natürlicher war ihr Arrtum und um so wahrscheinlicher ihre Hoffnung kür die Zukunft.

Jett, da sie von der Gefangenschaft und Verurteilung ihres Verwandten unterrichtet sind, bleibt mir nech übrig, zu ihrer Aufklärung und zu ihrem Troste etwas zu thun. Ich habe noch eine Summe für sie in Händen, die ich ihnen überschicken und zusgleich das wahre Verhältnis anzeigen will. Sollten einige meiner Freunde, sollten einige meiner reichen und edlen Landsleute mir das Vergnügen machen und jene kleine Summe, die noch bei mir liegt, durch Veiträge vermehren wollen, so bitte ich, mir solche vor Nichael unzuschicken und an dem Dank und der Jufriedenheit einer guten Familie teilzunehmen, aus welcher eins der sonderbarten Ungeheuter entsprungen ist, welche in unsern Jahrhundert erschienen sind.

Ich werde nicht versehlen, den weitern Verlauf dieser Geschichte und die Nachricht von dem Zustarde, worin meine nächste Sendung die Ramilie antressen wird, öffentlich bekannt zu machen, und vielzleicht alsdann einige Anmerkungen hinzufügen, die sich mir dei dieser Gelegenheit aufgedrungen haben, deren ich mich aber gegenwärtig enthalte, um meinen Tesern in ihrem ersten Urteise nicht vorzuzarisen.

Palermo, Conntag ben 15. April.

Gegen Abend trat ich noch zu meinem Handelsmanne und fragte ihn, wie denn das Fest morgen ablaufen werde, da eine große Prozession durch die Stadt ziehen und der Vicekönig selbst das Heiligste zu Fuß begleiten solle. Der geringste Windstoß müsse ja Gott und Menschen in die dickste Staubwolke verhüllen.

Der muntere Mann versetzte, daß man in Palermo sich gern auf ein Bunder verlasse. Schon mehrmals in ähnlichen Fällen sei ein gewaltsamer Platregen gesallen und habe die meist abhängige Straße, wenigstens zum Teil, rein abgeschwemmt und der Prozession reinen Weg gebahnt. Auch diesmal hege man die gleiche Hoffmung nicht ohne Grund: denn der himmel überziehe sich und verspreche Regen auf die Nacht.

Und so geschah es denn auch: der gewaltsamste Regenguß fiel vergangene Racht vom himmel. Sogleich morgens eilte ich auf die Strafe, um Zeuge des Wunders zu fein. Und es mar wirklich seltsam genug. Der zwischen ben beiberseitigen Schrittsteinen eingeschränkte Regenstrom hatte das leichteste Kehricht die abhängige Strafe herunter, teils nach dem Meere, teils in die Abauge, in fofern fie nicht verftopft waren, fortgetrieben, bas gröbere Geftrobbe wenigstens von einem Orte zum andern geschoben und dadurch wundersame, reine Mäanders auf das Pflafter gezeichnet. waren hundert und aber hundert Menschen mit Schaufeln. Besen und Gabeln bahinterher, Diese reinen Stellen zu erweitern und in Rusammenhang zu bringen, indem sie die noch übriggebliebenen Unreinigfeiten bald auf diese, bald auf jene Seite häuften. Daraus erfolate benn, daß die Brozeffion, als fie begann, wirklich einen reinlichen Schlangenweg durch den Moraft gebahnt fah und sowohl die famtliche langbefleidete Geistlichfeit als der nettfüßige Abel, den Bicefonia an der Spike, ungehindert und unbesudelt durchschreiten fonnte. Ich glaubte die Kinder Järael zu sehen, benen durch Moor und Moder von Engelshand ein trockener Pfad bereitet murbe, und peredelte mir in diesem Gleichnisse den unerträglichen Unblich, so viel andächtige und anfrändige Menichen durch eine Allee von feuchten Rothaufen burchbeten und durchprunken zu feben.

Auf den Schrittsteinen hatte man nach wie vor reinlichen Wandel, im Innern der Stadt hingegen, wohin uns die Absicht, verschiedenes bis jetzt Vernachtäfligtes zu sehen, gerade heute gehen hieß, war es fast unmöglich durchzukonnnen, obgleich auch hier das

Rehren und Aufhäufen nicht verfäumt war.

Diese Feierlichkeit gab uns Anlaß, die Hauptfirche zu besuchen und ihre Merkwürdigkeiten zu betrachten, auch, weil wir einmal auf den Beinen waren, uns nach andern Gebäuden umzusehen; da uns denn ein maurisches, dis jest wohlerhaltenes Hauf gar sehr ergöste. Nicht groß, aber mit schönen, weiten und wohlproportionierten, harmonischen Käumen; in einem nördlichen Kima nicht eben bewohnbar, im südlichen ein höchst willkommener Ausenthalt. Die Baukundigen mögen uns davon Grunds und Aufriß überliesern.

Auch sahen wir in einem unfreundlichen Lokal verschiedene Reste antiker marmorner Statuen, die wir aber zu entzissern keine

Geduld hatten.

Palermo, Montag ben 16. April.

Da wir uns nun selbst mit einer nahen Abreise aus diesem Paradies bedrohen müssen, so hoffte ich, heute noch im öfsentlichen Garten ein vollkommenes Labsal zu sinden, mein Pensum in der Obysse zu lesen und auf einem Spaziergang nach dem Thale, am Fuße des Rosalienbergs, den Plan der Nausikaa weiter durchzudenken und zu versuchen, ob diesem Gegenstande eine dramatische Seite

abzugewinnen sei. Dies alles ist, wo nicht mit großem Glück, doch mit vielem Behagen geschehen. Ich verzeichnete den Plan und konnte nicht unterlassen, einige Stellen, die mich besonders anzogen, zu entwersen und auszusühren.

Palermo, Dienstag ben 17. April.

Es ist ein wahres Unglück, wenn man von vielerlei Geistern versolgt und versucht wird! Heute früh ging ich mit dem sesten, rubigen Vorsat, meine dichterischen Träume fortzusetzen, nach dem össentlichen Vorten; allein eh' ich mich's versah, erhaschte mich ein anderes Gespenst, das mir schon diese Tage nachgeschlichen. Die vielen Pslanzen, die ich sonst nur in Kübeln und Töpsen, ja die größte Zeit des Jahres nur hinter Glassenstern zu sehen gewohnt war, stehen hier froh und frisch unter freiem Hinnel, und indem sie ihre Bestimmung vollkommen ersüllen, werden sie uns deutlicher. Im Ungesicht so vielerlei neuen und erneuten Gebildes siel mir die alte Grille wieder ein, ob ich nicht unter dieser Schar die Urpflanze entdecken könnte? Eine solche muß es dem doch geben: woran würde ich sonst erkennen, daß dieses oder zenes Gebilde eine Pslanze sei, wenn sie nicht alle nach ein em Muster gebildet wären?

Ich bemühte mich, zu untersuchen, worin denn die vielen abweichenden Gestalten von einander unterschieden seien. Und ich
fand sie immer mehr ähnlich als verschieden, und wollte ich meine
botantische Terminologie anbringen, so ging das wohl, aber es
fruchtete nicht, es machte mich unruhig, ohne daß es mir weiter
half. Gestört war mein guter poetischer Borsak; der Garten des
Alleinous war verschwunden, ein Weltgarten hatte sich aufgethan.
Barum sind wir Neueren doch so zerstreut! warum gereizt zu
Forderungen, die wir nicht erreichen noch ersüllen können!

Alcamo, Mittwoch den 18. April 1787.

### alcamo, Mittiwom den 18. april 1787.

Bei Zeiten ritten wir aus Palermo. Kniep und der Vetturin hatten sich beim Sin- und Aufpacken vortrefflich erwiesen. Wir zogen langiam die herrliche Straße hinauf, die uns schon beim Beiuch auf San Martino befannt geworden, und bewunderten abermals eine der Prachtsontänen am Wege, als wir auf die mäßige Sitte dieses Landes vorbereitet wurden. Unser Neitknecht nämlich hatte ein kleines Weinfäßchen am Niemen umgehängt, wie unsere Marketenderinnen pflegen, und es schien für einige Tage genugsam Wein zu enthalten. Wir verwunderten uns daher, als er auf eine der vielen Springröhren losritt, den Pfropf eröffnete und Wasserinlaufen ließ. Wir fragten mit wahrhaft deutschem Erstaumen, was er da vorhabe, ob das Fäßchen nicht voll Wein sei? Worauf er mit großer Gelassenheit erwiderte, er habe ein Tritteil davon seen

gelassen, und weil niemand ungemischten Wein trinke, so sei es besser, man mische ihn gleich im ganzen; da vereinigten sich die Flüssigsteiten besser, und man sei ja nicht sicher, überall Wasser zu sinden. Indessen war das Fähchen gefüllt, und wir nuchten uns diesen altsorientalischen Hochzeitsgebrauch gefällen lassen.

Alls wir nun hinter Monreale auf die Höhen gelangten, sahen wir wunderschöne Gegenden, mehr im historischen als ökonomischen Stil. Wir blicken rechter Hand bis ans Meer, das zwischen den wundersamsten Borgebirgen über bannreiche und banmlose Gestade seine schnurgerade Horzeigentelnisch inrigg und so, entschieden ruhig, mit den wilden Kalkselsen herrlich kontrastierte. Kniep enthielt sich nicht, deren in keinem Format mehrere zu umreißen.

Nun sind wir in Acamo, einem stillen, reinlichen Städtchen, bessen wohleingerichteter Gaschof als eine schöne Unstalt zu rühmen ist, da man von bier aus den abseits und einsam belegenen Tempel von Segest beguem besuchen kann.

Alcamo, Donnerstag ben 19. April.

Die gefällige Wohnung in einem ruhigen Bergstädtchen sieht uns an, und wir fassen den Entschluß, den ganzen Tag hier zuzubringen. Da mag denn vor allen Dingen von gestrigen Ereignissen die Rede sein.

Schon früher lengnete ich bes Prinzen Pallagonia Originalität; er hat Borgänger gehabt und Mufier gefunden. Auf dem Wege nach Monreale stehen zwei Ungehener an einer Fontane und auf dem Geländer einige Lasen, völlig, als wenn sie der Fürst bestellt hätte.

Hinter Monreale, wenn man den schönen Weg verläßt und in steinichte Gebirge kommt, liegen oben auf dem Rücken Steine im Weg, die ich ihrer Schwere und Unwitterung nach für Sisenstein hielt. Alle Landesslächen sind bebaut und tragen besser oder schlen Der Kalkstein zeigte sich rot, die verwitterte Erde an solchen Stellen Desgleichen. Diese rote, thonig-kalkige Erde ist weit verbreitet, der Boden schwer, fein Sand darunter, trägt aber trefflichen Weizen. Wir fanden alte, sehr farke, aber verstümmelte Oelbäume.

Unter dem Sdach einer luftigen, an der schlechten Serberge vorgebauten Halle erquickten wir uns an einem mäßigen Imbig. Hunde verzehrten begierig die weggeworfenen Schalen unterer Würfte; ein Betteljunge vertrich sie und speiste mit Appetit die Schalen der Nepfel, die wir verzehrten; dieser aber ward gleichsalls von einem alten Vettler verjagt. Handwerksneid ist überall zu Hause. In einer zerlumpten Toga lief der alte Bettler hin und wider, als Hausensche der Kellner. So hatte ich auch schon früher gesehen, daß, wenn man etwas von einem Wirte verlagt, was er gerade nicht im Hause hat, so läht er es durch einen Bettler beim Krämer hosen.

Doch sind wir gewöhnlich vor einer so unerfreulichen Bedienung bewahrt, da unser Betturin vortrefflich ist: Stallfnecht, Cicerone, Garde, Ginkäufer, Koch und alles.

Auf den höhern Bergen findet sich noch immer der Delbaum, Caruba, Frazinus. Ihr Feldbau ist auch in drei Jahre geteilt. Bolmen, Getreide und Ruhe, wobei sie sagen: Mist thut mehr Runder als die heitsgen. Der Meinkraf wird sahr niedrig gehalten

Bunder als die Heiligen. Der Weinstock wird sehr niedrig gehalten. Die Lage von Alcamo ist herrlich, auf der Höhe, in einiger Entfernung vom Meerbusen; die Großheit der Gegend zog uns an. Hohe Teisen, tiese Thäler dabei, aber Weite und Mannigsaltigkeit. Hinter Monreale rückt man in ein schönes, doppeltes Thal, in dessen Mitte sich noch ein Feldrücken herzieht. Die fruchtbaren Felder stehen grün und still, indes auf dem breiten Wege wildes Gebüsch und Staudenmassen wie unsinnig von Blüten glänzt: der Linsenbusch, ganz gelb von Schmetterlingsblumen überdeckt, kein grünes Blatt zu sehen; der Weisdorn, Strauß an Strauß; die Aloen rücken in die Höhe und beuten auf Blüten; reiche Teppiche von amarant-rotem Klee, die Insektenophyns, Alpenrößlein, Hozeinstehen mit geschlosken Glocken. Borrak Allien, Alpenrößlein, Hozeinstehen mit geschlosken Glocken.

Das Waffer, das von Segest herunterkommt, bringt außer Kalksteinen viele Hornsteingeschiebe; sie sind sehr fest, dunkelblau, rot, gelb, braun, von den verschiedensten Schattierungen. Auch ansstehend als Gänge sand ich Horns oder Feuersteine in Kalkselsen, mit Sahlband von Kalk. Von solchem Geschiebe findet man ganze

Hügel, ehe man nach Alcamo kommt.

Segeft, ben 20. April.

Der Tempel von Segest ist nie sertig geworden, und man hat den Plat um denielben nie verglichen; man ehnete nur den Umsfreis, worauf die Säulen gegründet werden sollten: denn noch jetzt stehen die Stusen an manchen Orten neun bis zehn Kuß in der Erde, und es ist kein hügel in der Nähe, von dem Steine und Erdreich hätten herunterkommen können. Auch liegen die Steine in ihrer meist natürlichen Lage, und man sindet keine Trümmer darunter.

Die Säulen stehen alle; zwei, die umgefallen waren, sind neuerdings wiederhergestellt. In wiesern die Säulen Sockel haben sollten, ist schwer zu bestimmen und ohne Zeichnung nicht deutlich zu machen. Bald sieht es aus, als wenn die Säule auf der vierten Stufe stände, da muß man aber wieder eine Stufe zum Junern des Tempels hinab; bald ist die oberste Stufe durchschitten, dann sieht es aus, als wenn die Säulen Basen hätten; bald sind biese zwichenräume wieder ausgestüllt, und da haben wir wieder den ersten Fall. Der Architekt mag dies genauer bestimmen.

Die Nebenseiten haben zwölf Säulen ohne die Ecffäulen, die vordere und hintere Seite fechs mit den Ecffäulen. Die Zapfen, Sizilien.

213

an benen man die Steine transportiert, sind an den Stusen des Tempels ringsum nicht weggehauen, zum Beweis, daß der Tempel nicht sertig geworden. Um meisten zeugt davon aber der Fußsboden: derselbe ist von den Seiten herein an einigen Orfen durch Klatten angegeben, in der Mitte aber sicht noch der rote Kalfsels sicher als das Niveau des angelegten Bodens; er kann also nie gevlattet gewesen sein. Auch ist seine Svur von innerer Halle. Noch weniger ist der Tempel mit Stuck überzogen gewesen; daß es aber die Absicht war, läßt sich vermuten: an den Platten der Kaspitäle sind Vorsprünge, wo sich vielleicht der Stuck anschließen sollte. Tas Ganze ist aus einem travertinähnlichen Kalfstein gedaut, sext sehr verfreisen. Die Restauration von IVSI hat dem Gedäude sehr wohlgethan. Der Steinschnitt, der die Teile zusammensügt, ist einschiel, aber schön. Die großen besondern Steine, deren Riedesel erzwähnt, konnt' ich nicht sinden; sie sind vielleicht zur Restauration der Säulen verbraucht worden.

Die Lage des Tempels ist sonderbar: am höchsten Ende eines weiten langen Thales, auf einem isolierten Hügel, aber doch noch von Klippen umgeben, sieht er über viel Land in eine weite Ferne, aber nur ein Ecthen Meer. Die Gegend ruht in trauriger Frucht: barkeit: alles bebaut und fast nirgends eine Wohnung. Auf blühenden Listeln schwärmten unzählige Schmetterlinge. Wilder Fenchel stand, acht bis neun Fuß hoch, verdorrt, von vorigem Jahr her so reichlich und in scheinbarer Trdnung, daß man es für die Anlage einer Baumschule hätte halten können. Der Wind sauste in den Säulen wie in einem Walde, und Raubvögel schwebten schreiend

über dem Gebälfe.

Die Müßselfgfeit, in den unscheinbaren Trümmern eines Theasters herumzusteigen, benahm uns die Lust, die Trümmer der Stadt zu besuchen. Um Juße des Tempels sinden sich große Stücke jenes Horizeins, und der Weg nach Alcamo ist nit unendlichen Geschlieben desselben gemischt. Hierderd fommt ein Anteil Riefekreichieben desselben gemischt. Dierdurch fommt ein Anteil Riefekreichiehen den Boden, wodurch er lockerer wird. An frischem Fenchel bemerkte ich den Unterschied der unteren und oberen Blätter, und es ist den un immer dasselbe Trgan, das sich aus der Einsachkeit zur Mannigialtigkeit entwickelt. Man jäter hier sehr sleißig; die Männer gehen wie bei einem Treibjagen das ganze Jeld durch Inseken sich aufien sich auch sehren. In Lakermo hatte ich mur Gewürm bemerkt, Eidechsen, Blutegel, Schnecken, nicht schöner gefärbt als unsere, ja nur grau.

Caftel Betrano, Sonnabend ben 21. April.

Von Alcamo auf Caftel Vetrano fommt man am Kalkgebirge her über Kieschügel. Zwiichen den steilen, unfruchtbaren Kalkbergen weite hüglichte Thäler, alles bebaut, aber fast kein Baum. Die Kies-hügel voll großer Geschiebe, auf alte Meeresströmungen hindeutend;

der Voden schön gemischt, leichter als bisher, wegen des Anteils von Zand. Zalenti blied uns eine Stunde rechts; hier kamen wir über Gipsselsen, dem Kalke vorliegend, das Erdreich immer tresselter gemischt. In der Ferne sieht man das westliche Meer. In Vordergrund das Erdreich durchaus hüglicht. Wir sanden ausgeschlagene Feigenbäume; was aber Luft und Bewunderung erregte, waren unübersehdare Blumenmassen, die sich auf dem überbreiten Wege angesiedelt hatten und in großen, bunten, an einander sießensden Fichen wischen sich absonderten und wiederholten. Die schönsten Winden, Hidden sich dassischen wechselsweise, daswischen das Allium, Galegagesträuche. Und durch diesen unzähligen schwalden Pfaden nachfolgend. Daswischen weider schweise, rotbraumes Vich, nicht groß, sehr nett gebaut; bes sonders zierliche Gestalt der kleinen Höner.

Die Gebirge im Nordost stehen alle reihenweis; ein einziger Gipfel, Cuniglione, ragt aus der Mitte hervor. Die Kieshügel zeigen wenig Wasser, auch müssen wenig Negengüsse hier niederzaehen; man findet keine Wasservisse noch sonst Verschwemmtes.

In der Nacht begegnete mir ein eignes Abenteuer. Wir hatten und in einem freilich nicht sehr zierlichen Lokal sehr müde auf die Betten geworfen; zu Mitternacht wach' ich auf und erblicke über mir die angenehmste Erscheinung: einen Stern, so schön, als ich ihn nie glaubte geschen zu haben. Ich erquicke mich an dem lieblichen, alles Gute weissiggenden Anblick; bald aber verschwindet mein holdes Licht und läßt mich in der Finsternis allein. Bei Tagesanbruch bemerkte ich erst die Beranlassung dieses Kunders; es war eine Lücke im Lach, und einer der schönsten Sterne des Himmels war in jenem Augenblick durch meinen Meridian gegangen. Dieses natürliche Ereignis jedoch legten die Reisenden mit Sichers beit zu ihren Funsten aus.

Sciacca, Sonntag ben 22. April 1787.

Der Weg hierher, mineralogisch uninteressant, geht immersort über Kiehlügel. Man gelangt ans User des Meers; dort ragen mitunter Kalkselsen hervor. Alles slache Erdreich unendlich fruchtbar, Gerste und Hafer von dem schönsten Stande; Salsola Kali gepflanzt; die Aloen haben schon höhere Fruchtstämme getrieben als gestern und ehegestern. Die vielerlei Alcearten verließen uns nicht. Endlich kamen wir an ein Wälden, buschig, die höheren Käume nur einseln: endlich auch Kantosselbols!

Girgenti, Montag ben 23. April 1787 abends.

Bon Sciacca hierher starke Tagreife. Gleich vor genanntem Orte betrachteten wir die Bäder; ein heißer Quell bringt aus dem

Sizifien. 215

Relien, mit sehr starkem Schweselgeruch; das Wasser schweckt sehr salzig, aber nicht saul. Sollte der Schweseldunkt nicht im Augensblick des Hervorbrechens sich erzeugen? Etwas höher ist ein Brunnen, sühl, ohne Geruch. Ganz oben liegt das Aloster, wo die Schwitzbörer sind; ein karker Zanves steigt davon in die reine Luft.

Das Meer rollt hier nur nattgeschiebe; Quarz und Hornstein sind abgeschnitten. Ich beobachtete die kleinen Alüsse: Caltabellota und Macasoli bringen auch nur Kalkgeschiebe, Platani gelben Marzmor und Feuersteine, die ewigen Begleiter dieses oblern Kalkzgesteins. Wenige Stückhen Twa machten mich aufmerksam, allein ich vermute hier in der Gegend nichts Aukanisches: ich denke vielzwehr, es sind Trümmer von Mühlsteinen, oder zu welchem Gebrauch man solche Stück aus der Ferne geholt hat. Bei Monte Allegro ist alles Gips, dichter Gips und Fraueneis, ganze Felsen vor und zwischen dem Kalk. Die wunderliche Felsenlage von Caltabellota!

Girgenti, Dienstag ben 24. April 1787.

So ein herrlicher Frühlingsblick, wie der heutige bei aufgehender Sonne, ward uns freilich nie durchs gange Leben. Auf dem hoben, uralten Burgraume liegt das neue Girgenti, in einem Umfang, aroh genug, um Einwohner zu faffen. Mus unfern Genftern er: bliden wir den weiten und breiten fanften Abhang der ehemaligen Stadt, gan, von Garten und Weinbergen bedecft, unter beren Grun man faum eine Spur chemaliger großer bevölferten Stadtquartiere vermuten dürfte. Mur gegen das mittägige Ende dicfer grünenben und blühenden Fläche fieht man den Tempel der Concordia her: vorragen, in Osten die wenigen Trümmer des Zunotemvels; die übrigen, mit den genannten in gerader Linie gelegenen Trümmer anderer heiligen Gebäude bemerkt das Auge nicht von oben, sondern eilt weiter füdwärts nach der Strandfläche, die fich noch eine halbe Stunde bis gegen das Meer erstreckt. Verjagt ward heute, uns in jene jo herrlich grünenden, blühenden, fruchtversprechenden Räume zwischen Zweige und Ranken hinabzubegeben; benn unser Rührer. ein fleiner, guter Weltgeistlicher, ersuchte uns, vor allen Dingen biefen Tag ber Stadt zu widmen.

Erst ließ er uns die ganz wohlgebauten Straßen beschauen, dann führte er uns auf höhere Kunkte, wo sich der Unblick durch größere Weite und Breite noch mehr verherrlichte, sodann zum Kumitgenuß in die Hauptstrche. Diese enthält einen wohlerhaltenen Sarkophag, zum Altar gerettet: Hippolyt mit seinen Jagdgesellen und Pferden wird von der Amme Phädras aufgehalten, die ihm ein Täselchen zustellen will. Hier war die Hauptabsicht, schöne Jünglinge darzussellen; deswegen auch die Alte, ganz tlein und zwergenhaft, als ein Nebenwerf, das nicht stören soll, dazwischen gebildet ist. Mich dünkt: von halberhobener Arbeit nichts Verrlicheres

geschen zu haben; zugleich vollkommen erhalten. Es soll mir einste weilen als ein Beispiel der anmutigften Zeit griechischer Kunft gelten.

In frühere Epochen wurden wir zurückgeführt durch Vetrache tung einer töstlichen Lase von bedeutender Größe und vollkommener Erhaltung. Ferner schienen sich manche Reste der Baukunst in der

neuen Kirche hie und da untergesteckt zu haben.

Da es hier keine Gasthöfe gibt, so hatte uns eine freundliche Familie Plat gemacht und einen erhöhten Alfoven an einem großen Zimmer eingeräumt. Gin grüner Borhang trennte uns und unser Gepack von den Sausaliedern, welche in bem großen Simmer Rudeln fabrizierten, und zwar von der feinsten, weißesten und fleinsten Sorte, bavon biejenigen am teuersten bezahlt merben, bie, nachbem fie erft in die Geftalt von gliedslangen Stiften gebracht find, noch von sviken Mädchenfingern einmal in sich selbst gedreht, eine ichneckenhafte Geftalt annehmen. Wir fetten uns zu den hubschen Rindern, ließen und die Behandlung erklären und vernahmen, daß fie aus dem besten und schwersten Weizen. Grano forte genannt. fabriziert würden. Dabei kommt viel mehr Handarbeit als Maichinen: und Formwesen vor. Und so hatten sie uns denn auch das trefflichste Rudelgericht bereitet, bedauerten jedoch, daß gerade von der allervollkommensten Sorte, die außer Girgenti, ja außer ihrem Saufe nicht gefertigt werden konnte, nicht einmal ein Gericht vorrätig fei. Un Beiße und Bartheit ichienen biefe ihresgleichen nicht zu haben.

Auch den ganzen Abend wußte unser Hührer die Angeduld zu befänftigen, die uns hinabwärts trieb, indem er uns abermals auf die Höhe zu herrlichen Ausssichtspunkten führte und uns dabei die Nebersicht der Lage gab alle der Merkwürdiakeiten, die wir morgen

in der Rähe sehen sollten.

Birgenti, Mittwod) ben 25. April 1787.

Mit Sonnenaufgang wandelten wir nun hinunter, wo sich bei jedem Schritt die Umgebung malerischer anließ. Mit dem Bewußtsiein, daß es zu unsern Besten gereiche, führte uns der kleine Mann unaufhaltsam quer durch die reiche Begetation an taufend Sinzelskeiten vorüber, wovon jede daß Lokal zu idullischen Szenen darbot. Hierzu trägt die Ungleichheit des Bodens gar vieles bei, der sich wellensörmig über verborgene Nuinen hindewegt, die um so eher mit fruchtbarer Erde überdeckt werden kommen, als die vormaligen Gedäude aus einem leichten Muscheltuss bestanden. Und so gelangten wir an daß öftliche Ende der Stadt, wo die Trümmer des Junotempelß jährlich mehr versallen, weil eben der lockere Stein von Luft und Vitterung ausgezehrt wird. Heut sollte nur eine kursorische Beschauung angestellt werden; aber schon wählte sich unter die Lunkte, von welchen aus er morgen zeichnen wollte.

Der Tempel steht gegenwärtig auf einem verwitterten Felsen; von bier aus erstreckten sich die Stadtmauern gerade oftwärts auf einem Kalklager hin, welches senkrecht über dem flachen Strande, den das Meer früher und später, nachdem es diese Felsen gebildet und ihren Juh bespült, verlassen hatte. Teils aus den Felsen gehauen, teils aus denielben erbaut waren die Mauern, hinter welchen die Reihe der Tempel hervorragte. Kein Wunder also, daß der untere, der aussteigende und der höchste Teil von Girgenti zusammen von dem Meere her einen bedeutenden Unblick gewährte.

Der Tempel der Concordia hat so vielen Jahrhunderten widerstanden; seine schlanke Baukunst nähert ihn schon unserm Maßstade
des Schönen und Gefälligen; er verhält sich zu denen von Kästum
wie Göttergestalt zum Riesenbitde. Ich will mich nicht betlagen,
daß der neuere söbliche Borsak, diese Monumente zu erhalten, geschmacklos ausgesührt worden, indem man die Lücken mit blendend
weißem Gips ausbesserte; dadurch steht dieses Monument auch auf
gewisse Weise zertrümmert vor dem Ange; wie leicht wäre es gewesen, dem Gips die Farbe des verwitterten Steins zu geben!
Sieht man freilich den so leicht sich brödelnden Muschelkalk der
Säulen und Mauern, so wundert man sich, daß er noch so lange
gehalten. Aber die Erbauer, hoffend auf eine ähnliche Rachsommenichaft, hatten deshalb Vorsehrungen getrossen: man findet noch
lleberresse eines seinen Tünchs an den Säulen, der zugleich dem

Die nächste Station ward sodann bei den Ruinen des Jupitertempels gehalten. Dieser liegt weit gestreckt, wie die Knochenmasse
eines Riesengerippes, inner- und unterhalb mehrerer kleinen Besitzungen, von Jäunen durchschnitten, von höbern und niedern Pflanzen durchwachsen. Alles Gebildete ist aus diesen Schutthausen
verschwunden, außer einem ungeheuern Triglyph und einem Stück
einer demselben proportionierten Halbsäule. Jenen maß ich mit
ausgespannten Armen und konnte ihn nicht erklastern; von der
Kannelierung der Säule hingegen kann dies einen Begriff geben,
daß ich, darin stehend, dieselbe als eine kleine Niche ausfüllte, mit
beiden Schultern anstoßend. Zweiundzwanzig Männer im Kreise
neben einander gestellt, würden ungefähr die Peripherie einer solchen
Säule bilden. Wir schieden mit dem unangenehmen Gesühle, daß
hier sür den Zeichner gar nichts zu thun sei.

Der Tempel des Herfules hingegen ließ noch Spuren vormaliger Inmmetrie entdecken. Die zwei Säulenreihen, die den Tempel hüben und drüben begleiteten, lagen in gleicher Richtung, wie auf einmal zusammen hingelegt, von Norden nach Süden, jene einen Hügel hinaufwärts, diese hinabwärts. Der Hügel mochte aus der zerfallenen Zelle entstanden sein. Die Säulen, wahrscheinlich durch das Gebälf zusammengehalten, fürzten auf einmal, vielleicht durch Sturmwut niedergestreckt, und sie liegen noch regelmäßig, in die Stücke, aus denen sie zusammengeieht waren, zerfallen. Dieses merkwürdige Vorkommen genau zu zeichnen, spiete Kniep schon in

Gedanken feine Stifte.

Der Tempel des Aesfulap, von dem schönften Johannisbrotbaum beschattet und in ein fleines feldwirtschaftliches Saus beinabe

eingemauert, bietet ein freundliches Bild.

Nun stiegen wir zum Grabmal Therons hinab und erfreuten uns der Gegenwart dieses so oft nachgebildet geschenen Monuments, besonders da es uns zum Vorgrunde diente einer wundersamen Ansicht; denn man schaute von Westen nach Osten an dem Felslager bin, auf welchem die lückenhaften Stadtmauern sowie durch sie und wiber ihnen die Reste der Tempel zu sehen waren. Unter hackerts funstreicher Hand ist diese Ansich zum erfreulichen Vilde geworden; und hier nicht sehen lassen.

### Birgenti, Donnerstag ben 26. April 1787.

Uls ich erwachte, war Kniev schon bereit, mit einem Knaben. der ihm den Weg zeigen und die Bappen tragen follte, seine zeich nerische Reise anzutreten. Ich genoß des herrsichsten Morgens am Tenfter, meinen geheimen, frillen, aber nicht stummen Freund an der Seite. Aus frommer Schen habe ich bisher den Namen nicht genannt des Mentors, auf den ich von Zeit ju Zeit hinblicke und hinhorche; es ift der treffliche von Riedesel, dessen Büchlein ich wie ein Brevier oder Talisman am Busen trage. Sehr gern habe ich mich immer in folden Wefen bespiegelt, die das besitzen, was mir abgeht; und so ift es gerade hier: ruhiger Borfat, Gicherheit des Zwecks, reinliche schickliche Mittel, Vorbereitung und Kenntnis, inniges Berhältnis zu einem meifterhaft Belehrenden, zu Windelmann; Dies alles geht mir ab und alles übrige, was daraus entspringt. Und doch kann ich mir nicht feind sein, daß ich das zu erschleichen, zu erstürmen, zu erlisten suche, was mir während meines Lebens auf dem gewöhnlichen Wege versagt war. Möge jener treffliche Mann in diefem Angenblick mitten in dem Weltgetummel empfinden, wie ein dankbarer Nachfahr seine Berdienste feiert, einsam in dem ein= samen Orte, der auch für ihn so viele Reize hatte, daß er sogar hier, vergeffen von den Seinigen und ihrer vergeffend, feine Tage bier zuzubringen münschte.

Nun durchzog ich die gestrigen Wege mit meinem kleinen geist: lichen Guhrer, die Gegenstände von mehrern Seiten betrachtend und

meinen fleißigen Freund bie und ba besuchend.

Auf eine schöne Anstalt der alten mächtigen Stadt machte mich mein Führer aufmerksam. In den Felsen und Gemäuermassen, welche Girgenti zum Bollwerk dienten, sinden sich Gräber, wahrscheinlich den Tapfern und Guten zur Auhestätte bestimmt. Wo konnten diese schöner, zu eigener Glorie und zu ewig lebendiger Racheiserung, beigesetzt werden!

In dem weiten Raume zwischen den Mauern und dem Meere finden fich noch die Refte eines kleinen Tempels, als chriftliche

Kapelle erhalten. Auch hier sind Halbiäulen mit den Quaderstücken der Mauer aufs schönste verbunden und beides in einander gesarbeitet; höchst erfreulich dem Auge. Man glaubt genau den Kunft zu fühlen, wo die dorische Ordnung ihr vollendetes Maß ershalten hat.

Manches unicheinbore Tenfmal des Altertums ward obenhin angesehen, sodann mit mehr Ausmerksamfeit die jetige Art, den Weizen unter der Erde in großen ausgemauerten Gewölben zu verwahren. Neber den dürgerlichen und frechlichen Zustand ersählte mir der gute Alte gar manches. Ich hörte von nichts, was nur einigernaßen in Aufnahme wäre. Das Geidräch schiefte sich recht gut zu den unaufhaltsam verwitternden Trümmern.

Die Schichten des Muichelfalfs fallen alle gegen das Meer. Bundersam von unten und hinten ausgefressene Telsbänke, deren Oberes und Borderes sich teilweise erhalten, so daß sie wie herunters hängende Fransen aussehen. Hab auf die Fransosen, weil sie mit den Barbaresken Frieden haben und man ihnen schuld gibt, sie verzrieten die Christen an die Ungläubigen.

Bom Meere her war ein antifes Thor in Felsen gehauen. Die noch bestehenden Mauern frusenweise auf den Felsen gegründet. Unser Cicerone hieß Don Michael Bella, Antiquar, wohnhaft bei

Meister Gerio in der Nähe von Santa Maria.

Die Pufsbohnen zu vilanzen, versahren sie folgendermaßen: sie machen in gehöriger Weite von einander Köcher in die Erde; darein thun sie eine Hand voll Mist, sie erwarten Regen, und dann stecken sie die Bohnen. Das Bohnenstroh verbrennen sie, mit der darauf entstehenden Asche waschen sie Leinwand. Sie bedienen sich keiner Seise. Auch die äußern Mandelschalen verbrennen sie und bedienen sich derselben siatt Soda. Erst waschen sie die Wäsche mit Wasser und dann nit solcher Lauge.

Die Folge ihres Fruchtbaus ist: Bohnen, Weisen, Tumenia; das vierte Jahr laisen sie es zur Wiese liegen. Unter Bohnen werden hier die Lufsbohnen verstanden. Ihr Weisen ist unendlich schön. Tumenia, deren Namen sich von Bimenia oder Trimenia herschreiben soll, ist eine herrliche Gabe der Ceres: es ist eine Art von Sommersonn, das in drei Monaten reis wird. Sie sien es vom ersten Januar dis zum Juni, wo es denn immer zur bestimmten Zeit reif ist. Sie braucht nicht viel Regen, aber starte Wärme; anfangs hat sie ein sehr zartes Wlatt, aber sie wächst dem Weizen nach und macht sied zuletzt sehr start. Das Korn säen sie im Tstoder und November; es reist im Juni. Tie im November gesäte Gersie ist den ersten Juni reif; an der Küsse schneller, in Gebirgen langsamer.

Der Lein ift schon reif. Der Akanth hat seine prächtigen Blätter

entfaltet. Salsola fruticosa wächst üppig.

Auf unbebauten Sügeln wächft reichlicher Cfparsett. Er wird teilweis verpachtet und bündelweis in die Stadt gebracht. Eben so vertaufen sie bündelweis den Hafer, den sie aus dem Weizen aussäten.

Gie machen artige Ginteilungen mit Randchen in dem Erdreich,

wo fie Rohl pflanzen wollen, zum Behuf ber Wäfferung.

An den Feigen waren alle Alätter heraus, und die Früchte hatten angesetzt. Sie werden zu Johanni reif; dann setzt der Baum noch einmal an. Die Mandeln hingen sehr voll; ein gestutzter Karubenbaum trug unendliche Schoten. Die Trauben zum Essen werden an Lauben gezogen, durch hohe Pfeiler unterstützt. Melonen legen sie im März, die im Juni reisen. In den Nuinen des Jupiterstempels wachsen sie munter ohne eine Spur von Feuchtigkeit.

Der Betturin aß mit größtem Appetit rohe Artischocken und Kohlrabi; freilich muß man gestehen, daß sie viel zärter und saftiger sind als wie bei uns. Wenn man durch Acker kommt, so lassen die Bauern zum Beispiel junge Pusschnen eisen, so viel man will.

Als ich auf schwarze, seste Steine aufmerksam ward, die einer Lava glichen, sagte mir der Antiquar, sie seinen vom Aetna; auch am Hafen oder vielmehr Landungsplatz stünden solche.

Der Bögel gibts hier zu Lande nicht viel: Wachteln. Die Zugvögel sind: Nachtigallen, Lerchen und Schwalben. Rinnine, fleine schwarze Bögel, die aus der Levante kommen, in Sisilien hecken und weiter gehen oder zurück. Ridenne kommen im Dezember und Januar aus Afrika, fallen auf dem Akragas nieder, und dann ziehen sie sich in die Berge.

Bon der Base des Doms noch ein Wort. Auf derselben steht ein Held in völliger Rüstung, gleichsam als Ankömmling, vor einem sitzenden Alten, der durch Kranz und Zepter als König bezeichnet in. Hinter diesem sieht ein Weib, das Haupt gesenkt, die linke Hand unter dem Kinn; ausmertsam-nachdenkende Stellung. Gegensüber hinter dem Helden ein Alter, gleichfalls bekränzt, er spricht mit einem spießtragenden Manne, der von der Leibwache sein mag. Der Alte scheint den Helden eingeführt zu haben und zu der Wache zu sagen: Laßt ihn nur mit dem König reden; es ist ein braver Mann. Das Rote schwarze darauf gesetzt. Nur an dem Frauengewande scheint Not auf Schwarz zu sitzen.

Girgenti, Freitag ben 27. April.

Wenn Uniep alle Vorsätze ausführen will, muß er unabläffig zeichnen, indes ich mit meinem alten kleinen Jührer umherziehe.

Sizilien. 221

Wir spazierten gegen bas Meer, von woher sich Girgenti, wie uns die Alten versichern, sehr aut ausgenommen habe. Der Blick ward in die Wellenweite gezogen, und mein Sührer machte mich aufmertfam auf einen langen Wolfenstreif, der südwärts, einem Bergrücken gleich, auf der Horizontallinie aufzuliegen ichien: dies fei die Undeutung der Küste von Afrika, jagte er. Mir fiel indes ein anderes Phanomen als feltiam auf: es war aus leichtem Gewölf ein ichmaler Bogen, welcher, mit dem einen Juß auf Sizilien aufstehend, fich hoch am blauen, übrigens gang reinen himmel hinwölbte und mit bem andern Ende in Guden auf bem Meer zu ruben ichien. Bon der niedergehenden Sonne gar schön gefärbt und wenig Bewegung zeigend, war er dem Auge eine jo seltsame als erfreuliche Erscheinung. Es stehe dieser Bogen, versicherte man mir, gerade in der Richtung nach Malta und möge wohl auf dieser Insel seinen andern Tuß niedergelaffen haben; das Phänomen fomme manchmal vor. Sonderbar genug wäre es, wenn die Anziehungsfraft der beiden Infeln gegen einander sich in der Atmosphäre auf diese Art fund thäte.

Durch diefes Gesprüch ward bei mir die Frage wieder rege, ob ich den Borsak, Malta zu besuchen, ausgeben sollte. Allein die schon früher überdachten Schwierigkeiten und Gesahren blieben noch immer dieselben, und wir nahmen uns por, unsern Betturin bis Messina

zu dingen.

Tubei aber sollte wieder nach einer gewissen eigensinnigen Grille gehandelt werden. Ich hatte nämlich auf dem bisherigen Wege in Sistien wenig kornreiche Gegenden gesehen; sodaun war der Hortsont überall von nahen und fernen Bergen beschränft, so daß es der Insel ganz an Flächen zu sehlen schien und man nicht begriff, wie Geres dieses Land so vorzüglich begünstigt haben sollte. Als ich mich darnach erfundigte, erwiderte man mir, daß ich, um diese einzusehen, statt über Syrafus, quer durchs Land gehen müsse, wo ich denn der Weizenstriche genug antressen würde. Wir solgten dieser Lockung, Syrafus aufzugeben, indem uns nicht unbefannt war, daß von dieser herrlichen Stadt wenig mehr als der prächtige Rame geblieben sei. Allensalls war sie von Catania aus leicht zu bestuchen.

# Caltanifetta, Sonnabend ben 28. April.

Seute können wir denn endlich sagen, daß uns ein anschausicher Begriff geworden, wie Sizilien den Chrennamen einer Kornkammer Jtaliens erlangen können. Eine Strecke, nachdem wir Girgenti verslassen, sing der fruchtbare Boden an. Es sind keine großen Flächen, aber sanft gegen einander laufende Bergs und Hügelrücken, durchs gängig mit Weizen und Gerste bestellt, die eine ununterbrochene Masse von Fruchtbarkeit dem Auge darbieten. Der diesen Pflanzen geeignete Boden wird so genutzt und so geschont, daß man nirgends einen Baum sieht, ja alle die kleinen Ortschaften und Wohnungen liegen auf Rücken der Hügel, wo eine hinstreichende Reihe Kalkselsen

den Boden ohnehin unbrauchbar macht. Dort wohnen die Weiber das ganze Jahr, mit Spinnen und Weben beschäftigt, die Männer bingegen bringen zur eigentlichen Spoche der Feldarbeit nur Sonnabend und Sonntag bei ihnen zu; die übrigen Tage bleiben sie unten und ziehen sich nachts in Nohrhütten zurück. Und so war denn unser Wunsch dis zum Neberdruß erfüllt: wir hätten um Triptolems Alfaelwagen gewünscht, um dieser Sinförmiafeit zu entstlieben.

Run ritten wir bei heißem Sonnenschein durch diese muste Fruchtbarkeit und freuten uns, in dem wohlgelegenen und wohlsgebauten Caltanisetta zuleht anzukommen, wo wir jedoch abermals vergeblich um eine leibliche Herberge bemüht waren. Die Maultiere stehen in prächtig gewöldten Ställen, die Knechte schlafen auf dem Alce, der den Tieren bestimmt ist, der Fremde aber muß seine Haltung von vorn anfangen. Gin allensalls zu beziehendes Zimmer nuß erst gereinigt werden. Stühle und Bänke gibt es nicht, man sitzt auf niedrigen Böcken von starkem Holz; Tische sind und nicht zu sinden.

Will man jene Böcke in Bettfüße verwandeln, so gest man zum Tischler und borgt so viel Bretter, als nötig sind, gegen eine gewisse Miete. Der große Juchtensach, den uns Hackert geliehen, kam diesmal sehr zu gute und ward vorläufig mit Häckerling angefüllt.

Bor allem aber mußte wegen des Effens Anftalt getroffen werden. Wir hatten unterwegs eine henne gekauft; der Betturin war gegangen, Neis, Salz und Spezereien anzuschaffen: weil er aber nie hier gewesen, so blied lange unerörtert, wo denn eigentlich gestocht werden sollte, wozu in der Herberge selbst keine Gelegenheit war. Endlich bequente sich ein ältlicher Bürger, Herd und Holz, Rüchen: und Tischgeräte gegen ein Billiges herzugeben und uns, nivessen gekocht würde, in der Stadt herumzusühren, endlich auf den Martt, wo die angesehensten Sinwohner nach antiter Weise umherssaßen, sich unterhielten und von uns unterhalten sein wollten.

Wir mußten von Friedrich dem Zweiten erzählen, und ihre Zeilnahme an diesem großen Könige war so lebhaft, daß wir seinen Tod verhehlten, um nicht durch eine so unselige Nachricht unsern

Wirten verhaßt zu werden.

Geologisches nachträglich. Bon Girgenti die Muschelkaltselsen hinab zeigt sich ein weißliches Erdreich, das sich nachher erklärt: man findet den ältern Kalk wieder und Gips unmittelbar daran. Weite slache Thäler, Fruchtban dis an die Gipsel, ost darüber weg: älterer Kalk mit verwittertem Gips gemischt. Nun zeigt sich ein loseres, gelbliches, leicht verwitterndes neues Kalkgestein; in den geackerten Feldern kann man dessen Farbe deutlich erkennen, die ost ins Tunklere, ja ins Biolette zieht. Etwas über halben Weg tritt der Gips wieder hervor. Auf demselben wächst häusig ein schon violettes, fast rosenrotes Sedum und an den Kalkselsen ein schön gelbes Moos.

Jenes verwitterliche Kalkgestein zeigt sich öfters wieder, am ftärksten gegen Calkanisetta, wo es in Lagern liegt, die einzelne Muscheln enthalten; dann zeigt sich's rötlich, beinahe wie Mennige, mit wenigem Violett, wie oben bei San Martino bemerkt worden.

Quarggeschiebe habe ich nur etwa auf halbem Bege in einem Thälchen gefunden, bas, an brei Seiten geschloffen, gegen Morgen

und also gegen das Meer zu offen stand.

Links in der Ferne war der hohe Berg bei Camerata merkwürdig und ein anderer wie ein gestutzter Kegel. Die große Hälfte des Wegs kein Baum zu sehen. Die Frucht stand herrlich, obgleich nicht so hoch wie zu Girgenti und am Meeresufer, jedoch so rein als möglich; in den unabsehbaren Weizenäckern kein Unkraut. Erst sahen wir nichts als grünende Felder, dann gepflügte, an feuchtlichen Vertern ein Stückhen Wiese. Her kommen auch Lappeln vor. Gleich hinter Girgenti sanden wir Nepfel und Virnen, übrigens an den Höhen und in der Nähe der wenigen Ortschaften etwas Feigen.

Diese dreißig Miglien nebst allem, was ich rechts und links erfennen konnte, ist ätterer und neuerer Kalk, dazwischen Gips. Der Berwitterung und Verarbeitung dieser drei unter einander hat das Erdreich seine Fruchtbarkeit zu verdanken. Wenig Sand mag es enthalten: es fnirscht kaum unter den Ikhnen. Eine Vermutung

wegen des Fluffes Achates wird fich morgen bestätigen.

Die Thäler haben eine ichöne Form, und ob sie gleich nicht ganz flach sind, so bemerkt man doch keine Spur von Regengüssen, nur kleine Bäche, kaum merklich, rieseln hin; denn alles fließt gleich unmittelbar nach dem Meere. Wenig roter klee ist zu sehen; die niedrige Kalme verschwindet auch, sowie alle Blumen und Sträuche der südwestlichen Seite. Den Titeln ift nur erlaubt, sich der Wege zu bemächtigen; alles andere gehört der Ceres an. Uedrigens hat die Gegend viel Aehnliches mit deutschen hügeligen und fruchtbaren Gegenden, zum Beispiel mit der zwischen Ernurt und Gotha, besonders wenn nan nach den Gleichen hinsieht. Sehr vieles mußte zusammenskommen, um Sizilien zu einem der fruchtbarsten Länder der Welt zu nachen.

Man sieht wenig Pferde auf der ganzen Tour; sie pflügen mit Schsen, und es besteht ein Verbot, teine Kühe und Kälber zu ichlachten. Ziegen, Cfel und Maultiere begegneten und viele. Die Pferde sind meist Apfelschimmel mit schwarzen Jühen und Mähnen; man sindet die prächtigsten Stallkäume mit gemauerten Bettstellen. Das Land wird zu Bohnen und Linsen gedüngt; die übrigen Jeldsrüchte wachsen nach dieser Sömmerung. In Alehren geschofte, noch grüne Gerste in Lündeln, roter Klee besgleichen werden dem Vorbeireitenden zu

Rauf angeboten.

Auf bem Berg über Caltanisetta fand sich fester Kalfstein mit Bersteinerungen; die großen Muscheln lagen unten, die kleinen obenauf. Im Pflaster des Städtchens fanden wir Kalfstein mit Pektiniten.

Sinter Caltanisetta fenten sich die Sügel jah herunter in mancherlei Thaler, die ihre Waffer in ben Gluß Salfo ergießen. Das Erdreich ift rötlich, fehr thonia; vieles lag unbestellt: auf dem bestellten die Früchte ziemlich aut, Doch, mit den vorigen Gegenden peralichen, noch zurück.

Caftro Giovanni, Sonntag ben 29. April.

Noch größere Fruchtbarkeit und Menschenöde hatten wir heute zu bemerken. Regenwetter war eingefallen und machte den Reisezustand sehr unangenehm, da wir durch mehrere start angeschwollene Gewässer hindurch mußten. Am Kiume Salfo, wo man sich nach einer Brücke vergeblich umfieht, überraschte und eine wunderliche Unstalt. Kräftige Männer waren bereit, wovon immer zwei und zwei das Maultier mit Reiter und Geväck in die Mitte faßten und io, durch einen tiefen Stromteil hindurch, bis auf eine große Ries: fläche führten; war nun die sämtliche Gesellschaft bier beisammen. fo ging es auf eben diese Beise durch den zweiten Urm des Kluffes. wo die Manner benn abermals burch Stammen und Drangen bas Tier auf dem rechten Pfade und im Stromzug aufrecht erhielten. Un dem Waffer her ift etwas Buschwerk, das sich aber landeinwärts gleich wieder verliert. Der Fiume Salfo bringt Granit, einen Uebergang in Gneis, breccierten und einfärbigen Marmor.

Run faben wir den einzeln ftebenden Bergruden por uns, worauf Caftro Giovanni liegt und welcher ber Gegend einen ernften. fonderbaren Charafter erteilt. 2018 wir den langen, an ber Seite fich hinanziehenden Weg ritten, fanden wir den Berg aus Muschelfalf bestehend; große, nur falcinierte Schalen wurden aufgepackt. Man fieht Caftro Giovanni nicht eher, als bis man gang oben auf ben Bergrücken gelangt; benn es liegt am Felsabhang gegen Norden. Das munderliche Städtchen felbft, der Turm links, in einiger Entfernung das Dertchen Caltascibetta stehen gar ernsthaft gegen einander. In der Plaine fah man die Bohnen in voller Blüte; wer hatte fich aber biefes Anblicks erfreuen können! Die Bege waren entfetlich. noch schrecklicher, weil fie ehemals gepflaftert gewesen; und es regnete immerfort. Das alte Enna empfing und fehr unfreundlich: ein Eftrichzimmer mit Läden ohne Fenster, so daß wir entweder im Dunkeln siten ober ben Sprühregen, bem wir foeben entgangen waren, wieder erdulden mußten. Ginige Neberrefte unseres Reise= vorrats wurden verzehrt, die Nacht kläglich zugebracht. Wir thaten ein feierliches Gelübbe, nie wieder nach einem mythologischen Namen unser Wegeziel zu richten.

Unterwegs, Montag ben 30. April.

Von Caftro Giovanni herab führt ein rauher, unbequemer Stieg; wir mußten die Pferbe führen. Die Atmofphare vor uns tief herab mit Wolken bedeckt, wobei sich ein wunderbar Phanomen in der größten Höhe sehen ließ. Es war weiß und grau gestreift und schien etwas Körperliches zu sein; aber wie käme das Körperliche in den Himmel! Unser Führer belehrte uns, diese unsere Berwunderung gette einer Zeite des Aetna, welche durch die zerrissenen Wolken durchiehe: Schuee und Bergrücken abwechselnd bildeten die Etreifen; es sei nicht einnal der höchste Giviel.

Des alten Enna steiler Fessen lag nun hinter uns; wir zogen durch lange, lange einsame Thäler; unbebaut und unbewohnt lagen sie da, dem weidenden Vieh überlassen, das wir schön braun fanden, nicht groß, mit kleinen Hörnern, gar nett, schlank und munter wie die Hirschen. Diese gutten Geschövse hatten zwar Weide genug, sie war ihnen aber doch durch ungeheure Tistelmassen beengt und nach und nach verkümmert. Diese Pflanzen sinden hier die schönste Gesegenseit, sich zu besaumen und ihr Geschscht auszubreiten; sie nehmen einen unglaublichen Raum ein, der zur Weide von ein paar großen Landgütern hinreichte. Da sie nicht verennieren, so wären sie jetzt, vor der Blüte niedergemäht, gar wohl zu vertilgen.

Indessen wir nun diese landwirtlichen Kriegsplane gegen die Disteln ernstlich durchdachten, mußten wir zu unserer Beschänung bemerken, daß sie doch nicht ganz unnüt seien. Auf einem einsam stehenden Gasthose, wo wir fütterten, waren zugleich ein paar sizilianische Sdelleute angesonnnen, welche quer durch das Land, eines Brozesses wegen, nach Balermo zogen. Mit Berwunderung sahen wir diese beiden ernsthasten Männer mit scharfen Taschenmessern vor einer solchen Sistelgruppe stehen und die obersten Teile dieser emporstrebenden Gewächse niederhauen; sie sahten alsdann diesen stadslichten Gewinn mit spitzen Fingern, schälten den Stengel und verzehrten das Junere desselben mit Wohlgesallen. Tamit beschäftigten sie sich eine lange Zeit, indessen wir uns an Wein, diesmal ungemischt, und gutem Brot erquickten. Ter Betturin bereitete uns bergleichen Stengelmarf und versicherte, es sei eine gesunde, fühlende Sveise: sie wollte uns aber so wenig schmessen, als der rohe Kohlrabi zu Seaeste.

In das Thal gelangt, wodurch der Fluß St. Paolo sich ichlängelt, sanden wir das Erdreich rötlich-schwarz und verwitterlichen Kalk; viel Brache, sehr weite Felder, ichönes Thal, durch das Flüßchen sehr angenehm. Der gemischte, gute Lehmboden ist mitunter wanzig Fuß tief und meistend gleich. Die Alden hatten sarf getrieben. Die Frucht stand ichön, doch mitunter unrein und, gegen die Mittagsseite berechnet, weit zurück. Die und da fleine Wohnungen; sein Baum als unmittelbar unter Castro Giovanni. Um User des Flußes viel Weide durch ungeheure Tistelmassen eingeschränft. Im Flußgeschiebe das Tuarzgestein wieder, teils einsach, teils breccienartig.

Molimenti, ein neues Dertchen, sehr flug in der Mitte schöner Felder angelegt, am Aluschen St. Laolo. Der Weizen stand in

der Rähe gans unvergleichtich, schon den 20. Mai zu schneiden. Die ganze Gegend zeigt noch keine Spur von vulkanischem Wesen; auch selbst der Fluß führt keine dergleichen Geschiede. Der Boden, gut gemiicht, eher schwer als leicht, ist im ganzen kasseekraun-violetitich anzusehen. Alle Gebirge links, die den Fluß einschließen, sind Kalkund Sandsteine, deren Ubwechslung ich nicht beobachten konnte, welche jedoch, verwitternd, die große, durchaus gleiche Fruchtbarkeit des untern Thals bereitet haben.

#### Unterwegs, Dienstag ben 1. Mai.

Durch ein so ungleich angebautes, obwohl von der Natur zu durchgängiger Fruchtbarkeit bestimmtes Thal ritten wir einigermaßen verdrießlich herunter, weil nach so viel ausgestandenen Unbilden unsern malerischen Zwecken gar nichts entgegenkam. Aniep hatte eine recht bedeutende Ferne unrissen; weil aber der Mittels und Vordergrund gar zu abscheulich war, setze er, geschmackvoll scherzend, ein Poussinsches Vorderteil daran, welches ihm nichts kostete und das Blatt zu einem ganz hühschen Vilden machte. Wie viel males

rifche Reifen mögen dergleichen Halbwahrheiten enthalten.

Unfer Reitmann versprach, um unfer murrisches Wesen zu beautigen, für den Albend eine gute Herberge, brachte uns auch wirtlich in einen vor wenig Jahren gebauten Gafthof, der auf diesem Wege, gerade in gehöriger Entfernung von Catania gelegen, dem Reisenden willfommen sein mußte, und wir ließen es uns, bei einer leidlichen Ginrichtung, seit zwölf Tagen wieder einigermaßen bequem werden. Merkwürdig aber war uns eine Inschrift, an die Wand bleistiftlich mit ichonen englischen Schriftzugen geschrieben; fie ent= hielt folgendes: "Reisende, wer ihr auch seid, hütet euch in Catania por bem Wirtshause zum goldenen Löwen! Es ift schlimmer, als wenn ihr Enklopen, Sirenen und Schllen zugleich in die Klauen fielet." Db wir nun ichon dachten, der wohlmeinende Warner möchte die Gefahr etwas unthologisch vergrößert haben, fo fetten wir uns doch fest vor, den goldenen Löwen zu vermeiden, der uns als ein so grimmiges Tier angekündigt war. Als uns daher der Maultier-treibende befragte, wo wir in Catania einkehren wollten, so versetzten wir: Neberall, nur nicht im Löwen! worauf er den Borschlag that, da vorlieb zu nehmen, wo er seine Tiere unterstelle; nur müßten wir uns baselbst auch verkoftigen, wie wir es ichon bisher gethan. Wir waren alles zufrieden; dem Rachen des Löwen zu entgehen, war unser einziger Bunsch.

Gegen Hybla Major melden sich Lavageschiebe, welche das Waffer von Norden herunter bringt. Ueber der Fähre findet man Kalfstein, welcher allerlei Arten Geschiebe, Hornstein, Lava und Kalk verbunden hat, dann verhärtete vulkanische Asch, mit Kalktuff überzogen. Die

gemischten Kieshügel dauern immer fort bis gegen Catania; bis an dieselbe und über dieselbe finden sich Lavaströme des Aetna. Einen wahrscheinlichen Krater läßt man links. (Gleich unter Molimenti rauften die Bauern den Flachs.) Wie die Natur das Bunte liebt, läßt sie dier sehen, wie sie sich an der schwarzschausgrauen Lava erlustigt: hochgelbes Mood überzicht sie, ein schwarzschausgrauen wächst üppig darauf, andere schwe violette Blumen. Eine sorgsame Kultur beweist sich an den Kaktuspflanzungen und Weinranken. Nun drängen sich ungeheure Lavassüssischer Deran. Worta ist ein schöner bedeutender Fels. Hier siehen die Bohnen als sehr hohe Stauden. Die Aecker sind verändertich, dalb sehr tiesig, dald besser zemischt.

Der Betturin, der diese Frühlingsvegetation der Sidostseite lange nicht gesehen haben mochte, versiel in großes Ausrusen über die Schönheit der Frucht und fragte uns mit selbsgesälligem Patriosismus, ob es in unsern Landen auch wohl solche gäbe. Ihr ist hier alles aufgeopsert; man sieht wenig, ja gar teine Bäume. Allersliebst war ein Mädchen von prächtiger, schlanker Gestalt, eine ältere Bekanntschaft unseres Betturins, die seinem Maultiere gleichlief, schwatze und dabei mit solcher Zierlichkeit als möglich ihren Faden spann. Nun fingen gelbe Blumen zu herrschen an. Gegen Mistersbianco standen die Kattus schon wieder in Zäunen; Zäune aber, ganz von diesen wundersam gebildeten Gewächsen, werden in der Nähe von Catania immer regelmäßiger und schöner.

#### Catania, Mittwoch ben 2, Mai.

In unster Herberge befanden wir uns freilich sehr übel. Die Kost, wie sie der Maultierknecht bereiten konnte, war nicht die beste. Eine Henne, in Reis gekocht, wäre deunoch nicht zu verachten gewesen, hätte sie nicht ein unmäßiger Safran so gelb als ungenießdar gemacht. Das unbequemfte Nachtlager hätte uns beinahe genötigt, Hockerts Juchtensack wieder hervorzuholen; deshalb sprachen wir morgens zeitig mit dem freundlichen Wirte. Er bedauerte, daß er uns nicht besser versorgen könne: da drüben aber ist ein Haus, wo Fremde gut aufgehoben sind und alle Ursache haben, zusrieden zu seine. Er zeigte uns ein großes Echaus, von welchem die uns zusgesehrte Seite viel Gutes versprach.

Wir eitten sogleich hinilber, fanden einen rührigen Mann, der sich als Lohnbedienter angab und, in Abwesenheit des Wirts, uns ein schönes Zimmer neben einem Saal anwies, auch zugleich verssicherte, daß wir aufs billigste bedient werden sollten. Wir erkundigten uns ungesäumt hergebrachterweise, was für Luartier, Tisch, Wein, Frühstück und sonftiges Bestimmbare zu bezahlen sei. Das war alles billig, und wir schafften eilig unsere Wenigkeiten herüber, sie in die weitläusigen vergoldeten Kommoden einzuordnen. Kniep fand zum erstenmale Gelegenheit, seine Pappe auszubreiten;

er ordnete seine Zeichnungen, ich mein Bemerktes. Sodann, versanügt über die schönen Räume, traten wir auf den Balkon des Saals, der Aussicht zu genießen. Nachdem wir diese genugsam betrachtet und gelobt, kehrten wir um nach unsern Geschäften, und siehe! da drohte über unserm Haupte ein großer goldner Löwe. Wir sahen einander bedenklich an, lächelken und lachten. Bon nun an aber blickten wir umher, ob nicht irgendwo eins der Homerischen Schreckbilder hervorschauen möchte.

Nichts bergleichen war zu selen; dagegen fanden wir im Saal eine hübsche junge Frau, die mit einem Kinde von etwa zwei Jahren herumtändelte, aber sogleich von dem beweglichen Haldwirt derb ausgescholten dastand: sie solle sich hinweg verfügen, hieß es; sie habe hier nichts zu thun. Es ist doch hart, daß du mich sortzagkt! sagte sier das Kind ist zu Hau. Es ist doch hart, daß du mich sortzagkt! sagte sier das Kind ist zu Hau. Es ist doch hart, daß du mich sortzagkt! sagte sier das Kind ist zu Hau. Degittigen, wenn du weg bist; und die Herren erlauben mir gewiß, in deiner Gegenwart das Kleine zu beruhigen. Der Gemahl ließ es dabei nicht bewenden, sondern suchte sie fortzuschaffen; das Kind schrie in der Thüre ganz erbärnlich, und wir mußten zuletzt ernstlich verlangen, daß das hübsche Nadaunchen dabliebe.

Durch den Engländer gewarnt, war es keine Kunft, die Komödie zu durchschauen; wir spielten die Neulinge, die Unschuldigen, er aber machte seine liebreiche Baterschaft auf das beste geltend. Das Kind wirklich war am freundlichsten mit ihm; wahrscheinlich hatte es die

angebliche Mutter unter ber Thure gefneipt.

Und so war sie auch in der größten Unschuld dageblieben, als der Mann wegging, ein Empfehlungsschreiben an den Hausgeistlichen des Prinzen Viscari zu überbringen. Sie dahlte fort, dis er zurückenn und anzeigte, der Abbé würde selbst erscheinen, uns von dem Räbern zu unterrichten.

# Catania, Donnerstag ben 3 Mai.

Der Abbe, der uns gestern abend schon begrüßt hatte, erschien heute zeitig und führte uns in den Palast, welcher auf einem hohen Sockel einstöckig gebaut ist; und zwar sahen wir zuerst das Museum, wo marmorne und eherne Vilder, Vasen und alle Arten solcher Altertümer beisammenstehen. Wir hatten abermals Gelegenheit, unsere Kenntnisse zu erweitern, besonders aber fesselte uns der Eturz eines Jupiters, dessen Abguß ich schon aus Tischbeins Wertstatt kannte und welcher größere Vorzsige besitzt, als wir zu beurteilen vermochten. Ein Hausgenosse gab die nötigste historische Auskunft, und nun gelaugten wir in einen großen, hohen Saal. Die vielen Tühle an den Wänden umber zeugten, daß große Gesellschaft sich manchmal hier versammte. Wir setzen uns in Erwartung einer einstigen Aussahne. Da kannen ein paar Frauenzimmer herein und gingen der Länge nach auf und ab. Sie sprachen angelegentlich mit einander. Alls sie uns gewahrten, stand der Abbe auf, ich des

gleichen; wir neigten uns. Ich fragte, wer sie seien, und ersuhr, die jüngere sei die Brinzessin, die ältere eine odle Catanierin. Wir hatten uns wieder gescht, sie gingen auf und ab, wie man

auf einem Marttplage thun murde.

Wir wurden zum Prinzen geführt, der, wie man mir schon bemerkt hatte, und seine Münzsammlung aus besonderem Vertrauen vorwies, da wohl früher seinem Herrn Vater und auch ihm nachher bei solchem Vorzeigen manches abhanden gefommen und seine gewöhnliche Vereitwilligkeit dadurch einigermaßen vermindert worden sieh eich nun schon etwas kenntnisreicher scheinen, indem ich mich bei Vetrachtung der Sammlung des Prinzen Torremuzza beslehrt hatte. Ich lernte wieder und half mir an jenem dauerhaften Linkelmannischen Faden, der und durch die verschiedenen Aunstepoden durchseitet, so ziemlich hin. Der Prinz, von diesen Dingen völlig unterrichtet, da er keine Kenner, aber ausmerksame Liebhaber vor sich sah, mochte uns gern in allem, wonach wir sorschen, beslehen.

Nachdem wir diesen Betrachtungen geraume Zeit, aber boch noch immer zu wenig gewidmet, standen wir im Begriff, uns zu beurlauben, als er uns zu seiner Frau Mutter führte, woselbst die

übrigen fleinern Kunftwerfe zu sehen maren.

Wir fanden eine ansehnliche, natürlichedle Frau, die uns mit den Worten enpfing: Sehen Sie sich bei mir um, meine Herren! Sie sinden hier alles noch, wie es mein seliger Gemahl gesannnelt und geordnet hat. Dies dante ich der Frömmigkeit meines Sohnes, der mich in seinen beiten Zinnnern nicht nur wohnen, sondern auch hier nicht das Geringsie entsernen oder verrücken läßt, was sein seliger Herr Bater anichassite und ausstellte, wodurch ich den doppelten Vorreit habe, sowohl auf die so lange Jahre her gewohnte Weise zu leben, als auch, wie von zeher, die tressition Fremden zu sehen und näher zu kennen, die, unsere Schäge zu betrachten, von so weiten Tren herkonnnen.

Sie ichloß uns darauf selbst den Glasschrant auf, worin die Arbeiten in Bernstein ausbewahrt standen. Der sisilianische unterschebet sich von dem nordischen darin, daß er von der durchsichtigen Wachst und Honigfarbe durch alle Abschattungen eines gesättigten Gelbs dis zum schönsten Honausteigt. Urnen, Becher und andere Tinge waren daraus geschnitten, wozu man große, bewundernswürdige Stücke des Materials mitunter vorsaussepen mußte. An diesen Gegenständen, sowie an geschnittenen Muscheln, wie sie in Trapani gesertigt werden, ferner an ausges juchten Chenbeinarbeiten, hatte die Tame ihre besondere Freude und wußte dabei manche heitere Geschsche zu erzählen. Der Fürst machte uns auf die ernstern Gegenstände ausmerksan, und so flossen einige Etunden vergnügt und belehrend vorüber.

Indessen hatte die Fürstin vernommen, daß wir Deutsche seien: sie fragte daher nach Herrn von Riedesel, Bartels, Münter, welche sie fämtlich gekannt und ihren Charafter und Betragen, gar wohl unterscheidend, zu würdigen wußte. Wir trennten uns ungern von ihr, und sie schien uns ungern wegzulassen. Tieser Inselzustand hat doch immer etwas Sinsames, nur durch vorübergehende Teils

nahme aufgefrischt und erhalten.

Uns führte der Geistliche alsdann in das Benediktinerkloster, in die Zelle eines Bruders, dessen, beisen, bei mäßigem Alter, trauriges und in sich zurückgezogenes Ansehn wenig frohe Unterhaltung verseprach. Er war jedoch der kunstreiche Mann, der die ungeheure Ergel dieser Kirche allein zu bändigen wußte. Als er unsere Wünsche mehr erraten, als vernommen, ersüllte er sie schweigend: wir begaben uns in die sehr geräumige Kirche, die er, das herrliche Knitrument bearbeitend, die in den letzen Winkel mit leisestem Hauch sowohl als gewaltsamsten Tonen durchsäuselte und durchsschweiterte.

Wer den Mann nicht vorher gesehen, hätte glauben muffen, es sei ein Riese, der solche Gewalt ausübe; da wir aber seine Personlichkeit schon kannten, bewunderten wir nur, daß er in diesem Kamps

nicht ichon längst aufgerieben sei.

Bald nach Tische kam der Abbé mit einem Wagen, da er uns den entserntern Teil der Stadt zeigen sollte. Beim Einsteigen erzeignete sich ein wundersamer Rangstreit. Ich war zuerst eingestiegen und hätte ihm zur linken Hangstreit, er, einsteigend, verlangte ausdrücklich, daß ich herumrücken und ihn zu meiner Linken nehmen sollte; ich bat ihn, derzleichen Zernonien zu untersassen. Berzeiht, sagte er, daß wir also siten! Denn wenn ich meinen Platz zu Eurer Rechten nehme, so glaubt jedermann, daß ich mit Such sahre; sitze ich aber zur Linken, so ist es ausgesprochen, daß Ihr mit mir sährt, mit mir nämsich, der ich Euch im Namen des Fürsten die Stadt zeige. Dagegen war freilich nichts einzuwenden; und also gezichab es.

Wir fuhren die Straßen hinaufwärts, wo die Lava, welche 1669 einen großen Teil dieser Stadt zerstörte, noch dis auf unsere Tage sichtbar blieb. Der starre Feuerstrom ward bearbeitet wie ein anderer Fels; selbst auf ihm waren Straßen vorgezeichnet und teile weise gedaut. Ich schlug ein undezweiselted Stück des Geschmolzenen berunter, bedenkend, daß vor meiner Abreise auß Deutschland schon der Streit über die Bulkanität der Basalte sich entzündet hatte. Und is that ich's an mehrern Stellen, um zu mancherlei Abänderungen zu gelangen.

Baren jedoch Ginheimische nicht selbst Freunde ihrer Gegend, nicht selbst bemüht, entweder eines Vorteils oder der Wissenschaft willen, das, was in ihrem Revier merkwürdig ift, zusammenzustellen, o müßte der Reisende sich sang vergebens qualen. Schon in Neapel hatte mich der Lavenhändler sehr gefördert, hier, in einem weit

Sixilien. 231

höhern Sinne, der Ritter Gioeni. Ich fand in seiner reichen, sehr galant aufgestellten Sammlung die Laven des Uetna, die Basalte am Fuß desselben, verändertes Gestein, mehr oder weniger zu erskennen; alles wurde freundlichst vorgezeigt. Um meisten hatte ich Beolithe zu bewundern, aus den schroffen, im Meere stehenden Felsen

unter Jaci.

2018 wir den Ritter um die Mittel befraaten, wie man fich benehmen muffe, um den Metna zu besteigen, wollte er von einer Wagnis nach dem Gipfel, besonders in der gegenwärtigen Sahres: zeit, gar nichts hören. Ueberhaupt, sagte er, nachdem er uns um Berzeihung gebeten, die hier ankommenden Fremden sehen die Sache für allzuleicht an; wir andern Nachbarn bes Berges find schon zufrieden, wenn wir ein paarmal in unferm Leben die beste Gelegenheit abgevaßt und den Givfel erreicht haben. Brydone, der zuerst durch seine Beschreibung die Lust nach diesem Feuergipfel entzündet, ist gar nicht hinaufgekommen; Graf Borch lätt den Leser in Ungewißheit, aber auch er ist nur bis auf eine gewisse Höhe gelanat: und fo fonnte ich von mehrern fagen. Für jest erftrectt fich ber Schnee noch allzu weit herunter und breitet unüberwindliche Sinderniffe entgegen. Wenn Gie meinem Rate folgen mögen, fo reiten Gie morgen bei guter Zeit bis an ben Tug bes Monte Roffo; besteigen Sie diese Sohe; Sie werden von da des herrlichsten Un= blicks genießen und zugleich die alte Lava bemerken, welche, dort 1669 entsprungen, unglücklicherweise fich nach der Stadt berein: wälzte. Die Aussicht ist herrlich und deutlich; man thut beffer, sich das übrige erzählen zu laffen.

Catania, Freitag ben 4. Mai.

Folgsam dem guten Rate, machten wir uns zeitig auf den Weg und erreichten, auf unfern Maultieren immer rückwärts ichauend. die Region der durch die Zeit noch ungebändigten Laven. Zackige Klumpen und Tafeln ftarrten uns entgegen, durch welche nur ein zufälliger Pfad von den Tieren gefunden wurde. Auf der ersten bedeutenden Sohe hielten wir ftill. Kniep zeichnete mit großer Bräzision, was hinaufwärts vor uns lag: die Lavenmassen im Borgrunde, den Doppelgipfel des Monte Roffo links, gerade über uns die Wälder von Nicolofi, aus denen der beschneite, wenig rauchende Gipfel hervorstieg. Wir ruckten dem roten Berge naher, ich ftieg hinauf: er ift gang aus rotem vultanischen Grus, Afche und Steinen zusammengehäuft. Um die Mündung hätte sich bequem herumgehen lassen, hätte nicht ein gewaltsam stürmender Morgenwind jeden Schritt unficher gemacht; wollte ich nur einigermaßen fortfommen, so mußte ich den Mantel ablegen, nun aber war der Sut jeden Augenblick in Gefahr, in den Krater getrieben zu werden, und ich hinterdrein. Deshalb fette ich mich nieder, um mich zu faffen und

vie Gegend zu überschauen; aber auch diese Lage half mir nichts: der Sturm kam gerade von Osten her, über das herrliche Land, das nah und sern dis ans Meer unter mir lag. Den ausgebehnten Strand von Messina dis Sprakus mit seinen Krüntmungen und Buchten sah ich vor Augen, entweder ganz frei oder durch Felsen des lifers nur wenig bedeckt. Als ich ganz betäubt wieder herunterstam, hatte Kniep im Schauer seine Zeit gut angewendet und mit zarten Linien auf dem Papier gesichert, was der wilde Sturm nich kaum sehen, viel weniger festhalten ließ.

In dem Rachen des goldenen Löwen wieder angelangt, fanden wir den Lohnbedienten, den wir nur mit Mühe uns zu begleiten abgehalten hatten. Er lobte, daß wir den Gipfel aufgegeben, ichlug aber für morgen eine Spazierfahrt auf dem Meere, zu den Felsen von Zaci, andringlich vor: das sei die schönste Lustpartie, die man von Catania aus machen könne! Man nehme Trank und Speise mit, auch wohl Gerätschaften, um etwas zu wärmen; seine Frau erbiete sich, dieses Geschäft zu übernehmen. Ferner erinnerte er sich des Jubels, wie Engländer wohl gar einen Kahn mit Musik zur Begleitung genommen hätten, welche Tust über alle Vorstellung sei.

Die Felsen von Jaci zogen mich heftig an: ich hatte großes Berlangen, mir so schöne Zeolithe herauszuschlagen, als ich bei Gioeni gesehen. Man konnte ja die Sache kurz fassen, die Begleitung der Frau ablehnen. Aber der warnende Geist des Engländers behielt die Oberhand; wir thaten auf die Zeolithe Berzicht und dünkten

uns nicht wenig wegen diefer Enthaltsamfeit.

Catania, Connabend ben 5, Mai.

Unser geistlicher Begleiter blieb nicht aus. Er führte uns, die Reste alter Baufunst zu sehen, zu welchen der Beschauer freilich ein starfes Restaurationstalent mitbringen muß. Man zeigte die Reste von Wasserbeältern, einer Naumachse und andere dergleichen Ruinen, die aber, bei der vielsachen Zerstörung der Stadt durch Laven, Erdbeben und Krieg, dergestalt verschüttet und versenkt sind, daß Freude und Besehrung nur dem genausten Kenner altertümlicher Baufunst daraus entspringen kann.

Eine nochmalige Aufwartung beim Prinzen lehnte der Pater ab, und wir ichieden beiderseits mit lehhaften Ausdrücken der Dank-

barfeit und des Wohlwollens.

Taormina, Conntag ben 6. Mai.

Gott sei Tank, daß alles, was wir heute gesehen, schon genugs sam beschrieben ist, mehr aber noch, daß Kniep sich vorgenommen hat, morgen den ganzen Tag oben zu zeichnen. Wenn man die Sizilien. 233

Höhe ber Felsenwände erstiegen hat, welche unfern des Meerstrandes in die Höhe steilen, sindet man zwei Gipsel durch ein Habrund verbunden. Was dies auch von Natur für eine Gestalt gehabt haben mag, die Runst hat nachgeholsen und daraus den amphithentralischen maßiertel für Zuschauer gebildet; Mauern und andere Angedände von Ziegelsteinen, sich auchließend, supplierten die nötigen Gänge und Hallen. Um Fuße des stufenartigen Hallzirtels erdaute man die Szene quer vor, verband dadurch die beiden Jessen und vollendete

das ungeheuerste Natur: und Kunstwerk.

Sett man sich nun dahin, wo ehemals die obersten Zuschauer saßen, so muß man gestehen, daß wohl nie ein Publikum im Theater solche Gegenstände vor sich gehabt. Rechts zur Seite, auf höhern Felsen, erheben sich Kastelle, weiter unten liegt die Stadt, und obsichon diese Baulichseiten aus neuern Zeiten sind, so standen doh vor alters wohl eben dergleichen auf derselben Stelle. Run sicht man an dem ganzen langen Gebirgsrücken des Aetna hin, links das Meerufer bis nach Catania, ja Sprakus; dann schließt der unzgeheure dampsende Feuerberg das weite breite Bild, aber nicht schrecklich; denn die misdernde Atmosphäre zeigt ihn entsernter und sanfter, als er ist.

Wendet man sich von diesem Anblick in die an der Rückseite der Zuschauer angebrachten Gänge, so hat man die sämtlichen Felswände links, zwischen denen und dem Meere sich der Weg nach Messina hinschlingt. Felsgruppen und Felsrücken im Meere selbst, die Küste von Kalabrien in der weitesten Ferne, nur nit Aufmerk-

famteit von gelind sich erhebenden Wolfen zu unterscheiden. Wir stiegen gegen das Theater hinab, verweilten in dessen Ruinen, an welchen ein geschickter Architekt seine Restaurationsgabe

Aninen, an welchen ein geschickter Architest seine Restaurationsgabe wenigstens auf dem Papier versuchen sollte, unternahmen sodann, uns durch die Gärten eine Bahn nach der Stadt zu brechen. Allein hier ersuhren wir, was ein Zaun von neben einander gepstanzen Agaven für ein undurchdringliches Bollwerf sei: durch die versichränkten Blätter sieht man durch und glaubt auch hindurchdringen zu können, allein die frästigen Stacheln der Blattränder sind empsindliche Hindernisse; tritt man auf ein solches kolosisales Blatt, in Hossmung, es werde uns tragen, so bricht es zusammen, und anzitatt hinüber ins Freie zu kommen, fallen wir einer Nachbarpslanze in die Arme. Zuletzt entwickelten wir uns doch diesen Labrinthgenossen weniges in der Stadt, konnten aber vor Sommenuntergang von der Gegend nicht scheiden. Unendlich sichen war es, zu beobsachten, wie diese in allen Punkten bedeutende Gegend nach und nach in Finsternis versank.

Unter Taormina am Meer, Montag den 7. Mai.

Kniepen, mir vom Glück zugeführt, kann ich nicht genug preisen, da er mich einer Bürde entledigt, die mir unerträglich wäre, und

mich meiner eigenen Natur wiedergibt. Er ist hinaufgegangen, im einzelnen zu zeichnen, was wir obenhin betrachtet. Er wird seine Bleistifte manchmal spitzen, und ich sehe nicht, wie er fertig werden will. Tas hätte ich nun auch alles wiedersehen können! Erst wollte ich mit hinaufgehen, dann aber reizte mich's, hier zu bleiben; die Enge sucht' ich wie der Bogel, der sein Nest bauen nöchte. In einem schlechten, verwahrlosten Bauergarten habe ich mich auf Orangenzäste gesetz und mich in Grillen vertieft. Drangenäste, worauf der Neisende sitzt, klingt etwas wunderbar, wird aber ganz natürlich, wenn man weiß, daß der Trangenbaum, seiner Natur überlassen, sich bald über der Wurzel in Zweige trennt, die mit der Zeit zu entschledenen Aeisen werden.

Und so saß ich, den Plan zu Nausikaa weiter benkend, eine dramatische Konzentration der Odyssee. Ich halte sie nicht für unsmöglich, nur müßte man den Grundunterisched des Drama und der

Epopoe recht ins Muge faffen.

Kniep ist herabgekommen und hat zwei ungeheure Blätter, reinlichst gezeichnet, zufrieden und vergnügt zurückgebracht. Beide wird er zum ewigen Gedächtnis an diesen herrsichen Tag für mich ausführen.

Bu vergessen ist nicht, daß wir auf dieses schöne Ufer unter dem reinsten Himmel von einem kleinen Altan herabschauten, Rosen erblickten und Nachtigallen hörten. Diese singen hier, wie man uns versichert, sechs Monate hindurch.

# Aus der Grinnerung.

War ich nun durch die Gegenwart und Thätiakeit eines geschickten Künstlers und durch eigene, obgleich nur einzelne und idmächere Bemühungen gewiß, daß mir von den intereffantesten Begenden und ihren Teilen feste, wohlgewählte Bilder, im Umriß und nach Belieben auch ausgeführt, bleiben würden, so gab ich um io mehr einem nach und nach auflebenden Drange nach, die gegen: wärtige herrliche Umgebung, das Meer, die Infeln, die Bafen, durch poetische murdige Gestalten zu beleben und mir auf und aus diesem Lofal eine Romposition zu bilden, in einem Sinne und in einem Ton, wie ich sie noch nicht hervorgebracht. Die Klarheit des Him= mels, der Sauch des Meeres, die Dufte, wodurch die Gebirge mit Simmel und Meer gleichsam in ein Clement aufgeloft murben: alles dies gab Rahrung meinen Borfätzen, und indem ich in jenem ichonen öffentlichen Garten zwischen blubenden Beden von Dleander, durch Lauben von fruchttragenden Drangen: und Zitronenbäumen wandelte und zwischen andern Bäumen und Sträuchen, die mir unbefannt maren, verweilte, fühlte ich den fremden Ginflug auf bas allerangenehmite.

Sixilien. 235

Ich hatte mir, überzeugt, daß es für mich feinen bessern Kommentar zur Odissie geben könne, als eben gerade diese sebendige Umgebung, ein Exemplar verichasst und las es nach meiner Art mit unglaublichem Anteil. Doch wurde ich gar bald zu eigner Produktion angeregt, die, so seltsam sie auch im ersten Augenblicke schien, mir doch immer lieber ward und mich endlich ganz beschäftigte. Ich ergriff nämlich den Gedanken, den Gegenstand der Naustaa als

Tragödie zu behandeln.

Es ist mir selbst nicht möglich, abzusehen, was ich daraus würde gemacht haben, aber ich war über den Plan bald mit mir einig. Ter Hauptsinn war der, in der Nausisaa eine tresssiliche, von vielen unworbene Jungirau darzustellen, die, sich seiner Neigung bewußt, alse Freier bisher ablehnend behandett, durch einen seltsamen Fremdsling aber gerührt, aus ihrem Justand heraustritt und durch eine voreilige Neußerung ihrer Neigung sich sompromittiert, was die Situation vollkommen tragsich macht. Tiese einsache Fabel sollte durch den Reichtum der subordinierten Motive und besonders durch das Meer: und Inselhafte der eigentlichen Ausführung und des bessondern Tons erfreulich werden.

Der erste Akt begann mit dem Ballspiel. Die unerwartete Bekanntschaft wird gemacht, und die Bedenklichkeit, den Fremden nicht selbst in die Stadt zu führen, wird schon ein Vorbote der

Neigung.

Der zweite Aft exponierte das Haus des Alcinous, die Cha-

raftere der Freier und endigte mit dem Gintritt des Uluffes.

Der britte war ganz der Bedeutsamfeit des Abenteurers gewidmet, und ich hosste, in der dialogierten Erzählung seiner Abenteuer, die von den verschiedenen Zuhörern sehr verschieden aufgenommen werden, etwas Künstliches und Ersreuliches zu leisten. Während der Erzählung erhöhen sich die Leidenschaften, und der lebhafte Anteil Nausistaas an dem Frentbling wird durch Wirkung

und Gegenwirkung endlich hervorgeichlagen.

Im vierten Aft bethätigt Ulpffes außer der Szene seine Tapferzeit, indessen die Franen zurückleiben und der Neigung, der Hoffsnung und allen zarten Gefühlen Naum lassen. Bei den großen Borteilen, welche der Fremdling davon trägt, half sich Nausikaa noch weniger zusammen und kompromittiert sich unwiderruftlich mit ihren Landsseuten. Ulpf, der half schuldig, halb unschuldig dieses alles veranlaßt, muß sich zuleht als einen Scheidenden erklären, und es bleibt dem guten Mädchen nichts übrig, als im letzten Alte den Tod zu suchen.

Es war in dieser Romposition nichts, was ich nicht aus eignen Ersahrungen nach der Natur hätte ausmalen fönnen. Selbst auf der Reise, selbst in Gesahr, Neigungen zu erregen, die, wenn sie auch kein tragisches Ende nehmen, doch schwerzlich genug, gesährlich und schälch werden können; selbst in dem Falle, in einer so großen Entsernung von der Heimat abgelegene Gegenstände, Reiseabenteuer,

Lebensvorfälle zu Unterhaltung der Gesellschaft mit lebhaften Farben auszumalen, von der Jugend für einen Halbgott, von gesetzten Versonen für einen Aufscheider gehalten zu werden, manche unverdiente Gunft, manches unerwartete Hindernis zu erfahren: das alles gab mir ein solches Altachement an diesen Plan, an diesen Vorsah, daß ich darüber meinen Aufenthalt zu Palermo, ja den größten Teil meiner übrigen sizilianischen Reise verträumte. Weschalb ich dem auch von allen Unbequemlichkeiten wenig empfand, da ich mich auf dem überklassischen Voden in einer poetischen Simmung fühlte, in der ich das, was ich ersuhr, was ich sah, was ich bemerkte, was mir entgegenkam, alles aufsassen und in einem erstreulichen Gefäß bewahren konnte.

Nach meiner löblichen ober unlöblichen Gewohnheit schrieb ich wenig ober nichts davon auf, arbeitete aber den größten Teil bis aufs letzte Tetail im Geiste durch, wo es denn, durch nachselgende Zerstreuungen zurückgedrängt, liegen geblieben, bis ich gegenwärtig

nur eine flüchtige Erinnerung bavon gurückrufe.

Auf dem Wege nach Meffina, Dienstag ben 8. Mai.

Man hat hohe Kalffelsen links. Sie werden farbiger und machen schöne Meerbusen; dann folgt eine Art Gestein, das man Thonschiefer oder Grauwacke nennen möchte. In den Bächen sinden sich schon Granitgeschiebe. Die gelben Nepfel des Solanum, die roten Blüten des Oleanders machen die Landschaft lustig. Der Fiume Niso bringt Elimmerschiefer, sowie auch die folgenden Bäche.

Vom Sitwinde bestürmt, ritten wir zwischen dem rechter Hand wogenden Meere und den Felswänden hin, an denen wir vorgestern oben herabgesehen hatten, diesen Tag beständig mit dem Wasser im Kanmps; wir kannen über unzählige Bäche, unter welchen ein größerer, Niso, den Chrentitel eines Flusses führt; doch diese Gewässer, sowie das Gerölle, das sie mitbringen, waren leichter zu überwinden als das Meer, das heftig fürmte und an vielen Stellen über den Weg hinweg bis an die Felsen schlug und zurück auf die Wanderer sprigte. Herlich war das anzusehen, und die selssame Begebenheit ließ uns das Unbequeme übertragen.

Zugleich sollte es nicht an nineralogischer Betrachtung fehlen. Die ungeheuern Kalkselsen, verwitternd, stürzen herunter, deren weiche Teile, durch die Bewegung der Wellen aufgerieben, die zusgemischten sehren übrig lassen, und so ift der ganze Strand mit bunten, hornsteinartigen Teuersteinen überdeckt, wovon mehrere

Minfter aufgepackt worden.

Sinilien. 237

Und so gelangten wir nach Messina, bequemten uns, weil wir keine Gelegenheit kannten, die erste Nacht in dem Quartier des Betkurins auzubringen, um uns den andern Morgen nach einem bessern Wohnort umzusehen. Tieser Entschluß gab gleich beim Eintritt den fürchterlichsten Begriff einer zersörten Stadt: denn wir ritten eine Viertessunde lang an Trümmern nach Trümmern vorbei, ehe wir zur Herberge kamen, die, in diesem ganzen Revier allein wieder aufgebaut, aus den Fenstern des obern Stocks nur eine zackige Ruinenwüste übersehen ließ. Außer dem Bezirf diese Geshöftes spürte man weder Mensch noch Tier; es war nachts eine surchtbare Stille. Die Thüren ließen sich weder verschließen noch verriegeln; auf menschliche Gäste war man hier so wenig eingerichtet, als in ähnlichen Pferdewohnungen; und doch schließen wir ruhig auf einer Matrahe, welche der diensstretige Vetturin dem Wirte unter dem Leibe weggeschwaht hatte.

# Meffina, Mittwoch ben 9. Mai.

Beute trennten wir uns von dem madern Rührer; ein gutes Trinkaeld belohnte feine forgfältigen Dienfte. Wir ichieden freund: lich, nachdem er uns porber noch einen Lohnbedienten perichafft, ber uns gleich in die beste Berberge bringen und alles Merkwürdige von Messina vorzeigen sollte. Der Birt, um seinen Bunsch, uns loszuwerden, ichleunigst erfüllt zu jehen, half Koffer und jämt: liches Gepack auf das ichnellite in eine angenehme Wohnung ichaffen. näher dem belebten Teile der Stadt, das heift außerhalb der Stadt felbit. Damit aber verhält es fich folgendermaßen. Rach dem ungeheuern Unglück, das Meffina betraf, blieb, nach zwölftaufend um: gekommenen Ginwohnern, für die übrigen dreißigtaufend feine Wohnung; die meisten Gebäude waren niedergestürzt, die zerriffenen Mauern der übrigen gaben einen unsichern Aufenthalt. Man errichtete daber eiligst im Norden von Messina, auf einer großen Wiese, eine Bretterstadt, von der sich am ichnellsten derjenige einen Beariff macht, der zu Menzeiten den Römerberg zu Frankfurt, den Markt zu Leipzig durchwanderte: denn alle Kramläden und Werkstätte sind gegen die Straße geöffnet; vieles ereignet sich außer: halb. Daher find nur wenig größere Gebäude, auch nicht fonder= lich, gegen das Ceffentliche verschloffen, indem die Bewohner manche Zeit unter freiem himmel gubringen. Go wohnen fie nun ichon drei Jahre, und diese Buden-, Butten-, ja Zeltwirtschaft hat auf den Charafter der Einwohner entschiedenen Einfluß. Das Entseten über jenes ungeheure Ereignis, die Jurcht vor einem ähnlichen treibt fie, der Freuden des Augenblicks mit gutmütigem Frohfinn zu genießen. Die Sorge vor neuem Unheil ward am 21. April, also ungefähr vor zwanzig Tagen, erneuert; ein merklicher Erdstoß erschütterte den Boden abermals. Man zeigte uns eine kleine

Rirche, wo eine Masse Menschen, gerade in dem Augenblick zusammengedrängt, diese Erschütterung empfanden. Einige Personen, die darin gewesen, schienen sich von ihrem Schrecken noch nicht er-

holt zu haben.

Beim Aufsuchen und Betrachten dieser Gegenstände leitete uns ein freundlicher Konsul, der, unausgefordert, vielsache Sorge für uns trug — in dieser Trümmerwüsse mehr als irgendwo dantbar anzuerkennen. Zugleich auch, da er vernahm, daß wir bald abzurreisen wünschten, nachte er uns einem französischen Kaufsahrer befaunt, der im Begriff siehe, nach Reapel zu segelin — doppelt erwünscht, da die weiße Flagge vor den Seeräubern sichert.

Eben hatten wir unserm gütigen Führer ben Wunsch zu erstennen gegeben, eine der größern, obgleich auch nur einstöckigen Hutten inwendig, ihre Einrichtung und extemporierte Haushaltung zu sehen, als ein freundlicher Mann sich an uns anschloß, der sich bald als französischer Sprachmeister bezeichnete, welchem der Konful, nach vollbrachtem Spaziergange, unsern Wunsch, solch ein Gebäude zu sehen, eröffnete mit dem Ersuchen, uns bei sich einzuführen und

mit den Seinigen befannt zu machen.

Wir traten in die mit Brettern beschlagene und gedeckte Butte. Der Eindruck war völlig wie der jener Megbuden, wo man wilde Tiere oder fonstige Abenteuer für Geld sehen läßt: das Zimmer= werk an den Bänden wie am Dache fichtbar; ein grüner Borhang sonderte den vordern Raum, der, nicht gedielt, tennenartig gesichlagen schien. Stühle und Tische befanden sich da, nichts weiter von Hausgeräte. Erleuchtet war der Plat von oben durch zufällige Deffnungen ber Bretter. Wir bisfurierten eine Zeit lang, und ich betrachtete mir die grune Hulle und das darüber fichtbare innere Dachgebälfe, als auf einmal, hüben und drüben des Borhangs, ein paar allerliebste Mädchenföpschen neugierig herausguckten, schwarzaugia, schwarzlockia, die aber, sobald sie sich bemerkt sahen, wie der Alis verichwanden, auf Ansuchen des Konfuls jedoch, nach so viel verstoffener Zeit, als nötig war, sich anzuziehen, auf wohlgeputen und niedlichen Körperchen wieder hervortraten und sich mit ihren bunten Kleibern gar zierlich vor dem grünen Teppich ausnahmen. Mus ihren Fragen konnten wir wohl merken, daß fie uns für fabelhafte Wesen aus einer andern Welt hielten, in welchem liebens: würdigen Brrtum fie unfere Untworten nur mehr bestärken mußten. Auf eine heitere Beife malte ber Konful unfere marchenhafte Er= scheinung aus; die Unterhaltung war sehr angenehm, schwer, sich zu trennen. Bor der Thur erft fiel uns auf, daß mir die innern Räume nicht gesehen und die Sauskonstruktion über die Bewohne: rinnen pergessen hatten.

Ter Konjul, unter andern, sagte, daß es, wo nicht unumgängslich nötig, doch wohl gethan sei, dem Gouverneur aufzuwarten, der,

Sizilien. 239

ein wunderlicher alter Mann, nach Laune und Vorurteil eben so gut schaden als nußen könne: dem Konsul werde es zu Gunsten gerechnet, wenn er bedeutende Fremde vorstelle; auch wisse der Ankömmling nie, ob er dieses Mannes auf eine oder andere Weise bedürke. Dem Freunde zu Gesallen ging ich mit.

Ins Borzimmer tretend, hörten wir drinnen gang entsetlichen Lärm; ein Laufer mit Bulcinell-Gebarden raunte dem Konful ins Ohr: Boier Tag! gefährliche Stunde! Doch traten wir binein und fanden den uralten Gouverneur, uns den Rücken gugewandt, gunächst des Fenfters an einem Tische siten. Große Haufen verailbter alter Briefickaften lagen por ihm, pon benen er die unbeichriebenen Blätter mit größter Gelaffenheit abschnitt und seinen haushältischen Charafter badurch zu erkennen gab. Während dieser friedlichen Beichäftigung schalt und fluchte er fürchterlich auf einen anständigen Mann los, der seiner Kleidung nach mit Malta verwandt sein konnte und sich mit vieler Gemütsruhe und Präzision verteidigte, wozu ihm jedoch wenig Raum blieb. Der Gescholtene und Angeschrieene suchte mit Fassung einen Berdacht abzulehnen, ben ber Gouverneur - fo schien es - auf ihn, als einen ohne Befugnis mehrmals Un= und Abreisenden, mochte geworfen haben; ber Mann berief fich auf feine Baffe und befannten Berbaltniffe in Neavel. Dies aber half alles nichts; ber Gouverneur zerschnitt seine alten Briefschaften, sonderte das weiße Lavier sorafältig und tobte fortwährend.

Außer uns beiben standen noch etwa zwölf Personen in einem weiten Kreise, dieses Tiergesechtes Zeugen, uns wahrscheinlich den Plat an der Thüre beneidend, als gute Gelegenheit, wenn der Erzürnte allenfalls den Krückenstock erheben und dreinschlagen sollte. Die Gesichtszüge des Konsuls hatten sich bei dieser Szene merklich verlängert; mich tröstet des Laufers possenhafte Nähe, der, draußen vor der Schwelle, hinter mir allerlei Faren schnitt, mich, wenn ich manchmal umblickte, zu beruhigen, als habe das so viel nicht zu bedeuten

Auch entwirrte sich der gräßliche Handel noch ganz gelinde: der Gouverneur schloß damit, es halte ihn zwar nichts ab, den Betretenen einzustecen und in Verwahrung zappeln zu lassen, allein es möge diesmal hingehen; er solle die vaar bestimmten Tage in Messina bleiben, alsdann aber sich fortpacken und niemals wiederzfehren. Ganz ruhig, ohne die Miene zu verändern, beurlaubte sich der Mann, grüßte anständig die Verzammlung und uns besonders, die er durchschneiben mußte, um zur Thüre zu gelangen. Als der Gouverneur, ihm noch etwas nachzuschelten, sich ingrimmig umzehrer, erblickte er uns, faßte sich sogleich, winkte dem Konsul, und wir traten an ihn heran.

Ein Mann von sehr hohem Alter, gebückten Hauptes, unter grauen struppigen Augenbrauen schwarze tiesliegende Blicke hervorsendend; nun ein ganz anderer als kurz zuvor. Er hieß mich zu sich sitzen, fragte, in seinem Geschäft ununterbrochen fortsahrend, nach mancherlei, worüber ich ihm Bescheid gab; zulett fügte er hinzu, ich sei, so lange ich hier bliebe, zu seiner Tasel geladen. Der konful, zufrieden wie ich, ja noch zufriedener, weil er die Geschahr, der wir entronnen, besser kannte, slog die Treppe hinunter, und mir war alle Lust vergangen, dieser Löwenhöhle je wieder nah zu treten.

#### Meffina, Donnerstag ben 10. Mai.

Zwar bei hellstem Sonnenschein in einer angenehmern Wohnung erwachend, fanden wir uns doch immer in dem unseligen Messina. Sinzig unangenehm ist der Anblick der sogenannten Palazzata, einer sichelsörmigen Reihe von wahrhaften Palästen, die wohl in der Länge einer Biertelstunde, die Reede einschließen und bezeichnen. Alles waren steinerne vierstocktige Gebäude, von welchen mehrere Vorderschen dis aufs Hauptgesims noch völlig stehen, andere bis auf den dritten, zweiten, ersten Stock heruntergebrochen sind, so daß diese ehemalige Prachtreihe nun auss widerlichste zahnlückig erscheint und auch durchlöchert; denn der blaue Hinnel scheint beinahe durch alle Fenster. Die inneren eigentlichen Wohnungen sind sämtlich zusannmengestürrt.

Un diesem seltsamen Phänomen ist Ursache, daß, nach der von Reichen begonnenen architektonischen Brachtanlage, weniger begüterte Nachbarn, mit dem Scheine wetteifernd, ihre alten, aus größern und fleinern Alukaeschieben und vielem Kalk zusammengekneteten Bäufer hinter neuen, aus Quaderstücken aufgeführten Borderseiten versteckten. Jenes an sich schon unsichere Gefüge mußte, von der ungeheuern Erschütterung aufgelöst und zerbröckelt, zusammenstürzen; wie man denn unter manchen bei so großem Unglück vorgekommenen wunderbaren Rettungen auch folgendes erzählt: der Bewohner eines solchen Gebäudes sei im furchtbaren Angenblick gerade in die Mauer= vertiefung eines Kenfters getreten, das Saus aber hinter ihm völlig zusammengestürzt; und so habe er, in der Höhe gerettet, den Augenblick seiner Befreiung aus diesem luftigen Kerker beruhigt abgewartet. Daß jene aus Mangel naber Bruchfteine fo ichlechte Bauart hauptfächlich schuld an dem völligen Ruin der Stadt gewesen, zeigt die Beharrlichfeit soliber Gebäude. Der Jesuiten Kollegium und Rirche, von tüchtigen Quadern aufgeführt, stehen noch unverlett in ihrer anfänglichen Tüchtigfeit. Dem sei aber, wie ihm wolle, Meffinas Anblick ift äußerst verdrießlich und erinnert an die Urzeiten, wo Sifaner und Situler diesen unruhigen Erdboden verließen und die westliche Rufte Sigiliens bebauten.

Und so brachten wir unsern Morgen zu, gingen dann, im Gasthof ein frugales Mahl zu verzehren. Wir saßen noch ganz vergnügt beisammen, als der Bediente des Konsuls atemlos hereinsprang und mir verkundigte, der Gouverneur lasse mich in der Sizilien. 241

ganzen Stadt suchen; er habe mich zur Tasel geladen, und nun bleibe ich aus. Der Koniul lasse mich aufs infrandigste bitten, auf der Stelle hinzugehen, ich möchte gespeist haben oder nicht, möchte aus Vergessenheit oder aus Vorsah die Stunde versäumt haben. Run fühlte ich erst den unglaublichen Leichtssun, womit ich die Sinzladung des Enklopen aus dem Sinne geschlagen, froh, daß ich das erste Mal entwischt. Der Vediente ließ mich nicht zaudern; seine Vorsellungen waren die dringendsten und triftigsten: der Konsul risktere, hieß es, daß zener wütende Tespot ihn und die ganze Naztion auf den Kopf stelle.

Indessen ich nun haare und Aleider zurecht punte, faste ich mir ein herz und folgte mit heiterm Sinne meinem Führer, Obysesens den Latron anrufend und mir seine Vorsprache bei Lallas Athene erbittend.

In der Söhle des Löwen angelangt, ward ich vom suftigen Laufer in einen großen Speiselaal geführt, wo etwa vierzig Persionen, ohne daß man einen Laut vernommen hätte, an einer länglichsrunden Tafel jaßen. Der Platz zur Rechten des Gouverneurs war

offen, wohin mich der Laufer geleitete.

Nachdem ich den dausherrn und die Gäfte mit einer Verbeugung gegrüßt, sexte ich mich neben ihn, entschuldigte mein Außenbleiben mit der Weitläuftigfeit der Stadt und dem Jertun, in welchen mich die ungewöhnliche Stundensahl ichon mehrmals geführt. Er versfehte mit glühendem Blick, man habe sich in fremden Landen nach den jedesnaligen Gewohnheiten zu erfundigen und zu richten. Ich erwiderte, dies sei jederzeit mein Bestreden; nur hätte ich gefunden, daß bei den besten Borsähen man gewöhnlich die ersten Tage, wo und ein Ert noch neu und die Verhältnisse undefannt seien, in gewisse Kehler verfalle, welche unverseihlich scheinen müßten, wenn man nicht die Ermüdung der Reise, die Zerftrenung durch Gegensstände, die Sorge für ein teibssches Untersommen, ja sogar für eine weitere Reise als Gründe der Entschuldigung möchte gelten lassen.

Er fragte darauf, wie lange ich hier zu bleiben gedächte. Ich versetze, daß ich mir einen recht langen Aufenthalt wünsche, damit ich ihm die Tantbarkeit für die mir erwiesene Gunst durch die genausse Besolgung seiner Besehle und Andronungen bethätigen könnte. Nach einer Bause fragte er sodann, was ich in Meisungesehen habe. Ich erzählte kürzlich meinen Morgen mit einigen Bemerkungen und sügte hinzu, daß ich am meisten bewandert die Reinlichkeit und Ordnung in den Straßen dieser sersiörten Stadt. Und wirklich war bewunderungswürdig, wie nan die sämtlichen Straßen von Trümmern gereinigt, inden man den Schutt in die zersallenen Mauerstätten selbst geworfen, die Steine dagegen an die Häuser angereiht und badurch die Mitte der Straßen frei, dem Händel und Bandel offen wieder übergeben. Siebei konnte ich dem Ehrenmanne mit der Wahrheit schmeicheln, indem ich ihm versicherte, daß alle Meisineser dankbar erkennten, diese Wohlthat seiner Bors

iorge schuldig zu sein. — Erkennen sie es? brummte er. Haben sie doch früher genug über die Härte geschrieen, mit der man sie zu ihrem Vorteile nötigen mußte. Ich sprach von weisen Absichten der Regierung, von höhern Zwecken, die erst später eingesehen und geschätt werden könnten, und dergleichen. Er fragte, ob ich die Schultenkirche gesehen habe, welches ich verneinte; worauf er mir denn zusagte, daß er mir sie wolle zeigen lassen, und zwar mit allem Aubehör.

Während diesem durch wenige Pausen unterbrochenen Gespräche iah ich die übrige Gesellschaft in dem tiesten Stillschweigen, nicht mehr sich bewegen, als nötig, die Bissen unm Munde zu bringen. Und so standen sie, als die Tasel aufgehoben und der Kassee gereicht war, wie Wachspuppen rings an den Wänden. Ich ging auf den Hausgesistlichen los, der mir die Kirche seigen sollte, ihm zum voraus für seine Bemistungen zu dansen; er wich zur Seite, indem er demittig versicherte, die Beselle Ihro Erzellenz habe er ganz allein vor Lugen. Ich redete darauf einen jungen nebenstehenden Fremden an, dem es auch, ob er gleich ein Franzose war, nicht ganz wohl in seiner Haut zu sein schie in kranzose war nicht ganz wohl in seiner Haut zu sein schie hen auch er war verstummt und erstarrt wie die ganze Gesellschaft, worunter ich mehrere Gestichter sach die der gestrigen Szene mit dem Malteserritter bedenslich beisaerpolint hatten.

Der Gouverneur entfernte sich, und nach einiger Zeit saate mir der Geiftliche, es fei nun an der Stunde, zu gehen. Ich folgte ihm, die übrige Gesellschaft hatte sich ftille, stille verloren. Er führte mich an das Portal der Zesuitenkirche, das, nach der befannten Architektur dieser Bater, prunthaft und wirklich imposant in die Luft steht. Gin Schließer kam uns schon entgegen und lud sum Gintritt; ber Geiftliche hingegen hielt mich gurud mit ber Weifung, daß mir zupor auf den Gouverneur zu marten hätten. Diefer fuhr auch bald beran, hielt auf dem Plate unfern der Kirche und winkte, worauf wir brei gang nah an seinem Rutschenschlag uns vereinigten. Er gebot bem Schließer, bag er mir nicht allein die Kirche in allen ihren Teilen zeigen, sondern auch die Geschichte ber Ulture und anderer Stiftungen umftändlich erzählen folle: ferner habe er auch die Safrifteien aufzuichließen und mich auf alles das darin enthaltene Merkwürdige aufmerksam zu machen. Ich sei ein Mann, den er ehren wolle, der alle Urfache haben folle, in feinem Baterlande rühmlich von Meffina zu fprechen. Berfäumen Sie nicht, fagte er barauf zu mir gewandt mit einem Lächeln, in sofern seine Züge dessen fähig waren, versäumen Sie nicht, io lange Sie hier iind, zur rechten Stunde an Tafel zu kommen! Sie jollen immer wohl empfangen fein. Ich hatte faum Zeit, ihm bierauf verehrlich au erwidern. Der Wagen bewegte fich fort.

Von diesem Augenblick an ward auch der Geistliche heiterer; wir traten in die Kirche. Der Kastellan, wie man ihn wohl in diesem entgottesdiensteten Zauberpalaste nennen dürfte, schickte sich Gizilien. 243

an, die ihm icharf empfohlene Bflicht zu erfüllen, als ber Konful und Kniep in das leere Beiligtum hereinstürzten, mich umarmten und eine leidenschaftliche Freude ausdrückten, mich, den fie schon in Gemahrfam geglaubt, wiederzuschen. Gie hatten in Sollenangft geseffen, bis der gewandte Laufer, mahrscheinlich vom Konful gut pensioniert, einen glücklichen Ausgang des Abenteuers unter hundert Vojjen ergählte, worauf denn ein erheiternder Frohjinn fich über die beiden ergoß, die mich sogleich aufuchten, als die Aufmertsams feit des Gouverneurs wegen der Rirche ihnen befannt geworden.

Indeffen ftanden wir vor dem Sochaltare, die Auslegung alter Koftbarkeiten vernehmend. Säulen von Lapis Laguli, durch bronzene, vergoldete Stabe gleichsam fanneliert, nach florentinischer Urt eingelegte Bilafter und Füllungen; Die prächtigen fizilianischen Achate in Neberfluß. Erz und Bergoldung fich wiederholend und alles ver-

bindend.

Nun war es aber eine wunderbare kontrapunktische Juge, wenn Rniep und der Konful die Verlegenheit des Abenteuers, Der Vorzeiger dagegen die Rostbarkeiten der noch wohl erhaltenen Bracht verschränft vortrugen, beide von ihrem Gegenstande durchdrungen; wobei ich denn das doppelte Vergnügen hatte, den Wert- meines glücklichen Entkommens zu fühlen und zugleich die fizitiantichen Gebirgsprodukte, um die ich mir ichon manche Mühe gegeben, architeftonisch angewendet zu sehen.

Die genaue Kenntnis der einzelnen Teile, woraus dieser Prunt jufammengejest war, verhalf mir gur Entdeckung, daß der fogenannte Lavis Lazuli jener Säulen eigentlich nur Calcara fei, aber freilich von so schöner Farbe, als ich sie noch nicht gesehen, und herrlich zusammengefügt. Aber and jo blieben diese Säulen noch immer ehrmürdig; denn es fest eine ungeheure Menge jenes Materials voraus, um Stude von jo ichoner und gleicher garbe aussuchen gu tonnen, und bann ift bie Bemühung bes Edmeidens, Echleifens und Polierens höchst bedeutend. Doch mas mar jenen Bätern unüberwindlich?

Der Konful hatte indessen nicht aufgehört, mich über mein bedrohliches Schickfal aufzuklären. Der Gouverneur nämlich, mit fich felbst unzufrieden, daß ich von seinem gewaltsamen Betragen gegen Den Quafimaltefer gleich beim erften Gintritt Zeuge gewesen, habe sich vorgenommen, mich besonders zu ehren, und sich darüber einen Plan festgesett; dieser habe durch mein Außenbleiben gleich zu Unfang der Ausführung einen Strich erlitten. Nach langem Warten fich endlich zur Tafel sekend, habe der Despot sein ungeduldiges Migvergnügen nicht verbergen fonnen, und die Gesellschaft fei in Furcht geftanden, entweder bei meinem Rommen oder nach aufgehobener Tafel eine Szene zu erleben.

Andessen suchte der Küster immer wieder das Wort zu erhaschen, öffnete die geheimen Räume, nach ichonen Berhaltniffen gebaut, anständig, ja prächtig verziert; auch war darin noch manches bewegliche Kirchengeräte übrig geblieben, dem Ganzen gemäß geformt und gepußt. Bon edlen Metallen sah ich nichts, so wenig als von ältern und neuern echten Kunstwerfen.

Unfere italienischeutsche Kuae — benn Bater und Küster pfalmodierten in der ersten, Aniep und Konful in der zweiten Sprache — neigte sich zu Ende, als ein Tffizier sich zu uns gesellte, den ich bei Tafel gesehen. Er gehörte zum Gefolge des Gouverneurs. Dies fonnte wieder einige Besoranis erregen, besonders da er fich erhot, mich an den Hafen zu führen, wo er mich an Bunfte bringen wolle, die Fremden sonst unzugänglich seien. Meine Freunde faben sich an: ich ließ mich jedoch nicht abhalten, allein mit ihm zu gehen. Nach einigen gleichgültigen Gesprächen begann ich ihn zutraulich anzureden und gestand, bei Tafel gar wohl bemerkt zu haben, daß mehrere stille Beisiker mir durch ein freundliches Zeichen zu verfteben gegeben, daß ich nicht unter weltfremden Menichen allein. sondern unter Freunden, ja Brüdern mich befinde und deshalb nichts 311 besorgen babe. 3ch halte für Pflicht, ihm zu danken und um Erstattung gleichen Dants an die übrigen Freunde zu ersuchen. Sierauf erwiderte derfelbe, daß fie mich um so mehr zu beruhigen gefucht, als fie bei Kenntnis der Gemütsart ihres Borgesetten für mich eigentlich nichts befürchtet batten; denn eine Erplofion, wie Die gegen den Malteser, sei nur felten, und gerade wegen einer folden mache fich der würdige Greis felbit Vorwürfe, hüte fich lange, lebe bann eine Beile in einer forglofen Sicherheit feiner Bflicht, bis er denn endlich. durch einen unerwarteten Borfall überrascht, wieder zu neuen Softigfeiten hingeriffen werbe. Der wackere Freund fette hingu, daß ihm und seinen Genoffen nichts wünschenswerter ware, als mit mir fich genauer zu verbinden; weshalb ich die Befälligkeit haben möchte, mich näher zu bezeichnen, wozu sich beute nacht die beste Gelegenheit finden werde. 3ch wich diesem Berlangen höflich aus, indem ich ihn bat, mir eine Grille zu verzeihen: ich wünsche nämlich auf Reisen bloß als Mensch angeseben zu werden; fönne ich als ein solcher Vertrauen erregen und Teilnahme erlangen, jo fei es mir angenehm und erwünscht; in andere Berhältniffe eingugehen, perboten mir mancherlei Grunde.

Neberzeugen wollt' ich ihn nicht; denn ich durfte ja nicht sagen, was eigentlich mein Grund war. Merfwürdig genug aber schien mir's, wie schön und unschuldig die wohldenkenden Männer unter einem despotischen Regiment sich zu eignem und zu der Fremdlinge Schutz verbsündet hatten. Ich verhehlte ihm nicht, daß ich ihre Berhältnisse zu andern deutschen Reisenden recht wohl kenne, versbreitete mich über die löblichen Zwecke, die erreicht werden sollten, und setzte ihn immer mehr in Erstauten über niene vertrauliche Kartnäckischett. Er versuchte alles mögliche, mich aus meinem Intognito hervorusziehen, welches ihm nicht gesang, teils weil ich, einer Gesahr entronnen, mich nicht zwecklos in eine andere begeben konnte, teils weil ich gar wohl bemerkte, die Anslichten dieser wackern

Sizilien.

Ansulaner seien von den meinigen so sehr verschieden, daß ihnen mein näherer Umgang weder Freude noch Trost bringen könne.

Dagegen wurden abends mit dem teilnehmenden und thätigen Konsul noch einige Stunden verbracht, der denn auch die Szene mit dem Malteser aufflärte. Es sei dieser zwar fein eigentlicher Abenzteurer, aber ein unruhiger Tröwechsler. Der Gouverneur, aus einer größen Familie, wegen Ernst und Tüchtigkeit verehrt, wegen bedeutender Dienste geschätzt, stehe doch im Nuse unbegrenzten Eigenzwillens, zaumloser Heitigkeit und ehernen Starrsinns. Urgwöhnisch als Greis und Despot, mehr besorgt als überzeugt, daß er Feinde bei Hose habe, hasse er solche hin und wider ziehende Figuren, die er durchaus sur Spione halte. Diesmal sei ihm der Notrock in die Duere gekommenn, da er nach einer ziemlichen Laufe sich wieder einmal im Jorn habe ergehen müssen, um die Leber zu besteien.

### Mejfina und auf der Gee, Freitag den 11. Mai.

Beide wir erwachten mit gleicher Empfindung, verdrießlich, daß wir, durch den ersten wüssen Andlief von Messina zur Ungedutd gereizt, uns entschlössen. Nach dem glücklich beendigten Adusschlesen. Nach dem glücklich beendigten Abenteuer nit dem Gouverneur, bei dem Verhältnis zu wackern Männern, denen ich mich nur näber zu bezeichnen brauchte, aus dem Besuch bei meinem Banquier, der auf dem Lande in der angenehmsten Gegend wohnte, ließ sich für einen längern Ausenhalt in Messina das Ansgenehmste höffen. Kniep, von ein paar hübschen Kindern wohl unterhalten, wünschte nichts mehr als die längere Tauer des sons unterhalten Gegenwindes. Indessen war die Lage unangenehm: alles mußte gepack beiben und wir seden Augenblick bereit sein, zu scheiden.

So geichah denn auch dieser Aufruf gegen Mittag; wir eitten an Bord und fanden unter der am Ufer versammelten Menge auch unfern guten Konsul, von dem wir dankbar Absched nahmen. Der gelbe Laufer drängte sich auch herbei, seine Ergöglichkeiten abzuholen. Dieser ward nun belohnt und beauftragt, seinem herrn unsere Abschef zu melden und mein Außenbleiben von Tasel zu entschuldigen. Wer absegelt, ist entschuldigt! rief er aus; sodann mit einem seltzsamen Sprung sich umkehrend, war er verschwunden.

Im Schiffe selbst sah es nun anders aus, als auf der neapolitanischen Korvette, doch beschäftigte uns, dei allmählicher Entsernung vom User, die herrliche Ansicht des Lalastzirfels, der Citadelle, der hinter der Stadt aufsteigenden Verge. Malabrien an der andern Seite. Nun der freie Blick in die Meerenge nord- und südwärts, bei einer ausgedehnten, an beiden Seiten schön beuferten Breite. Als wir dieses nach und nach anstaunten, ließ man uns links, in ziemlicher Ferne, einige Vewegung im Wasser, rechts aber, etwas

näher, einen vom Ufer sich auszeichnenden Kelsen bemerken, iene als Charybbis, diefen als Scylla. Man bat fich bei Gelegenheit beider in der Natur so weit aus einander stehenden, von dem Dichter jo nah zusammengerückten Merkwürdigkeiten über die Fabelei der Boeten beschwert und nicht bedacht, daß die Ginbildungsfraft aller Menichen durchaus Gegenstände, wenn fie fich folde bedeutend porstellen will, höber als breit imaginiert und dadurch dem Bilde mehr Charafter, Ernft und Würde verschafft. Taufendmal habe ich flagen boren, daß ein durch Erzählung gefannter Gegenstand in der Gegenwart nicht mehr befriedige: die Ursache hiervon ist immer dieselbe: Cinbildung und Gegenwart verhalten fich wie Loefie und Profa; jene wird die Gegenstände mächtig und steil benfen, diese fich immer in die Kläche verbreiten. Landichaftsmaler des fechsebnten Jahr= hunderts, gegen die unfrigen gehalten, geben das auffallenofte Beiiviel. Gine Zeichnung von Jodocus Momper neben einem Aniepichen Rontur würde den ganzen Kontraft sichtbar machen.

Mit solden und ähnlichen Gesprächen unterhielten wir uns, indem selbst für Aniep die Küsten, welche zu zeichnen er schon

Unitalt getroffen hatte, nicht reizend genug waren.

Mich aber befiel abermals die unangenohme Empfindung der Seefrantheit, und hier mar diefer Zustand nicht wie bei ber leberfahrt durch bequeme Absonderung gemildert; doch fand sich die Rajute groß genug, um mehrere Personen einzunehmen; auch an auten Matraben war kein Mangel. Ich nahm die horizontale Stellung wieder an, in welcher mich Aniev gar porforglich mit rotem Bein und gutem Brot ernährte. In dieser Lage wollte mir unsere ganze sixilianische Reise in keinem angenehmen Lichte erscheinen. Wir hatten doch eigentlich nichts gesehen als durchaus eitle Bemühungen des Menschengeschlechts, fich gegen die Gewalt: samfeit der Natur, gegen die hämische Tücke der Zeit und gegen den Groll ihrer eigenen feindseligen Spaltungen zu erhalten. Die Karthager, Griechen und Römer und so viele nachfolgende Bölker: ichaften haben gebaut und zerftort. Gelinunt liegt methodisch umgeworfen; die Tempel von Girgent niederzulegen, maren zwei Sahrtausende nicht hinreichend, Catania und Messina zu verderben, wenige Stunden, wo nicht gar Angenblicke. Dieje mahrhaft feekranken Betrachtungen eines auf der Woge des Lebens bin und wider Beichaufelten ließ ich nicht Berrichaft gewinnen.

Meine Hoffnung, diesmal schneller nach Neapel zu gelangen oder von der Seefrankheit eher befreit zu sein, war nicht eingetroffen. Verschiedenemal versuchte ich, durch Uniep angeregt, auf das Verdeck zu treten, allein der Genuß eines so mannigsaltigen Schönen war mir versagt; nur einige Vorsälle ließen mich meinen Schwindel

Muf der Gee, Connabend den 12. Mai.

Sigifien. 247

vergessen. Der ganze Himmel war mit einem weißlichen Wolkendunft umzogen, durch welchen die Sonne, ohne daß man ihr Bild hätte unterscheiden können, das Meer überleuchtete, welches die schönste Simmelsbläue zeigte, die man nur sehen kann. Eine Schar Delphine begleitete das Schiff; schwimmend und springend blieben sie ihm immer gleich. Mich deucht, sie hatten das aus der Tiese und Ferne ihnen als ein schwarzer Punkt erscheinende Schwimmsgebäude für irgend einen Naus und willsommene Zehrung gehalten. Vom Schiff aus wenigktens behandelte man sie nicht als Geleitsmänner, sondern wie Feinde: einer ward mit dem Harpun getroffen, aber nicht herangebracht.

Der Wind blieb ungünftig, den unfer Schiff, in verschiedenen Richtungen fortstreichend, nur überliften fonnte. Die Ungeduld hierüber ward vermehrt, als einige erfahrene Reisende versicherten: weder Hauptmann noch Steurer verstünden ihr Handwerf; jener möge wohl als Raufmann, dieser als Matrose gelten, für den Wert so vieler Menichen und Güter seien sie nicht geeignet einzustehen.

Ich ersuchte diese übrigens braven Bersonen, ihre Besorgnisse geheim zu halten. Die Ansahl der Lassagiere war groß, darunter Weiber und Kinder von verschiedenem Altec; denn alles hatte sich auf das französische Fahrzeug gedrängt, die Sicherheit der weißen Alagge vor Seeränbern, sonn nichts weiter bedenkend. Ich stellte vor, daß Mißtrauen und Sorge jeden in die peinlichste Lage verssesen würde, da die jest alle in der farbs und wappenlosen Leinswand ihr Heil gesehen.

Und wirklich ift zwischen Himmel und Meer dieser weiße Zipsel als entscheidender Talisman merkwürdig genug. Wie sich Absahrende und Zurückbleibende noch mit geschwungenen weißen Taschentüchern begrüßen und dadurch wechselseitig ein sonst nie zu empfindendes Gefühl der scheiden Freundschaft und Neigung erregen, so ist hier in dieser einsachen Fahne der Ursprung geheiligt; eben als wenn einer sein Taschentuch an eine Stange beseisigte, um der ganzen Welt anzufündigen, es komme ein Freund über Meer.

Mit Wein und Brot von Zeit zu Zeit erquickt, zum Berdruß des Hauptmanns, welcher verlangte, daß ich eisen sollte, was ich bezahlt hatte, founte ich doch auf dem Berderf sigen und an mancher Unterhaltung teilnehmen. Kniep wußte mich zu erheitern, indem er nicht, wie auf der Korvette, über die vortressliche Kost triumphierend, meinen Reid zu erregen suchte, mich vielnehr diesmal glücklich pries, daß ich keinen Appetit habe.

Sonntag ben 13. und Montag den 14. Mai.

Und so war der Nachmittag vorbeigegangen, ohne daß wir unsern Wünschen gemäß in den Golf von Neapel eingefahren wären. Wir wurden vielmehr immer westwärts getrieben, und das Schiff,

indem es fich der Infel Capri näherte, entfernte fich immer mehr von dem Map Minerva. Jedermann war verdrießlich und uns geduldig; wir beiden aber, die wir die Belt mit maserischen Augen betrachteten, tonnten bamit febr gufrieden fein; benn bei Connenuntergang genoffen wir des herrlichsten Unblicks, den uns die gange Reise gemährt hatte. In dem glänzendsten Farbenschmuck lag Rap Minerpa mit den daranstoßenden Gebirgen por unsern Augen, indes die Tetsen, die sich südwärts binabziehen, schon einen blautichen Jon angenommen hatten. Bom Rap an zog sich die ganze erseuchtete Rüfte bis Sorrent bin. Der Besuv war und sichtbar, eine unacheure Dampfwolfe über ihm aufgeturmt, von der sich oftwärts ein langer Streif weit bingog, to daß wir den ftarfften Ausbruch permuten Links fag Capri, fteil in die Sobe ftrebend: die Formen feiner Selswände konnten wir durch den durchsichtigen bläulichen Dunft vollkommen unterscheiden. Unter einem gang reinen, wolkenlosen Simmel glänzte das ruhige, faum bewegte Meer, das, bei einer völligen Windstille, endlich wie ein flarer Teich vor uns laa. Wir entsückten und an dem Unblick, Kniep trauerte, daß alle Farbenfunft nicht hinreiche, diese Sarmonie wiederzugeben, so wie der feinste englische Bleistift die geübteste Hand nicht in den Stand setz, diese Linien nachzusiehen. Ich dagegen, überzeugt, daß ein weit geringeres Undenfen, als dieser geschickte Künstler zu erhalten vermochte, in der Zufunft höchft münschenswert sein würde, ich ermunterte ihn, Sand und Auge gum lettenmal anguitrengen; er ließ fich bereden und lieferte eine der genauften Zeichnungen, die er nachher folorierte und ein Beispiel guruckließ, daß bildlicher Darftellung das Unmögliche möglich wird. Den Nebergang vom Abend zur Nacht verfolgten wir mit eben so begierigen Mugen. Capri lag nun gang finster por uns, und zu unferm Erstaunen entzündete fich die Besupische Bolfe sowie auch der Bolfenstreif je langer je mehr, und wir sahen gulekt einen ansehnlichen Strich der Atmosphäre im Grunde unseres Bildes erleuchtet, ja wetterleuchten.

Neber diese und so willsommenen Szenen hatten wir unbemerkt getassen, daß uns ein großes Unheil bedrohe; doch sieß uns die Bewegung unter den Lassagieren nicht lange in Ungewißheit. Sie, der Meeresereignisse kundiger als wir, machten dem Schiffsherrn und seinem Steuermanne bittere Borwürse, daß über ihre Ungeschistlichteit nicht allein die Weerenge verschlt sei, sondern auch die ihnen anvertraute Personenzahl, Güter und alles umzusommen in Gesahr ichwebe. Wir erkundigten und nach der Ursache dieser Unruhe, indem wir nicht begriffen, daß bei völliger Windstille irgend ein Unsbeil zu bestürchten sei. Aber eben diese Windstille machte jene Männer trositos: wir besinden und, sagten sie, schon in der Strömung, die sich um die Inself dewegt und durch einen sonderstenen Wellenschlag so langiam als unwiderstehlich nach den schröffen Felsen hinzieht, wo uns auch nicht ein Jusdreit Vorsprung oder Aucht zur Kettung

gegeben ift.

Sigitien. 249

Aufmerksam durch diese Reden, betrachteten wir nun unser Schickfal mit Grauen; denn obgleich die Nacht die zunehmende Gefahr nicht unterscheiden ließ, so bemerkten wir doch, daß das Schiff, schwankend und schwippend, sich den Kelsen näherte, die immer finsterer por uns franden, mährend über das Meer hin noch ein leichter Abendichinmer verbreitet lag. Nicht die geringste Bewegung war in der Luft zu bemerken. Schnupftücher und feichte Bänder wurden von jedem in die Höhe und ins Freie gehalten, aber keine Andeutung eines erwünichten Hauches zeigte sich. Die Menge ward immer lauter und wilder. Nicht etwa betend fnieten die Weiber mit ihren Kindern auf dem Berdeck, sondern, weil der Raum zu eng war, sich darauf zu bewegen, lagen fie gedrängt an einander. Gie noch mehr als die Männer, welche besonnen auf Bilfe und Rettung dachten, ichalten und tobten gegen den Kavitan. Nun ward ihm alles por= geworfen, was man auf der ganzen Reise schweigend zu erinnern gehabt: für teures Geld einen schlechten Schiffsraum, geringe Roft, ein zwar nicht unfreundliches, aber doch frummes Betragen. Er hatte niemand von seinen Handlungen Rechenschaft gegeben, ja selbst noch den letzten Abend ein hartnäckiges Stillschweigen über feine Manover beobachtet. Run hieß er und ber Steuermann hergelaufene Rrämer, die ohne Kenntnis ber Schifftunft, fich aus blogem Sigennut ben Besith eines Jahrzeuges zu verschaffen gewußt und nun durch Unfähiafeit und Ungeschicklichkeit alle, Die ihnen anvertraut, zu Grunde richteten. Der Hauptmann schwieg und ichien immer noch auf Rettung zu finnen; mir aber, dem von Jugend auf Anarchie verdrießlicher gewesen als der Tod selbst, war es unmöglich, länger zu schweigen. Ich trat vor sie hin und redete ihnen zu, mit un= gefähr eben jo viel Gemütsruhe als den Vogeln von Maliefine. 3ch stellte ihnen por, daß gerade in diesem Augenblick ihr Kärmen und Schreien benen, von welchen noch allein Rettung zu hoffen sei, Ohr und Kopf permirrten, so daß sie weder denken noch sich unter ein= ander verständigen konnten. Was euch betrifft, rief ich aus, kehrt in euch jelbst zurück, und dann wendet euer brünftiges Gebet zur Mutter Gottes, auf die es ganz allein ankommt, ob sie sich bei ihrem Sohne verwenden mag, daß er für euch thue, mas er damals für feine Apostel gethan, als auf dem fturmenden See Tiberias die Wellen schon in das Echiff schlugen, der Gerr aber schlief; der jedoch, als ihn die Troit: und Silflojen aufweckten, jogleich dem Winde zu ruben gebot, wie er jest der Luft gebieten kann, sich zu regen, wenn es anders fein heiliger Wille ift.

Diese Worte thaten die beste Virtung. Eine unter den Frauen, mit der ich mich schon früher über sittliche und geistliche Gegenstände unterhalten hatte, rief aus: Ah! il Barlamé! benedetto il Barlamé! Und wirklich singen sie, da sie ohnehin schon auf den Knieen sagen, ihre Litaneien mit mehr als hertommlicher Indeumit seidenichaftlich zu beten an. Sie komten dies mit desto größerer Veruhigung thun, als die Schiffsseute noch ein Rettungsmittel versuchten, das wenigstens

in die Augen fallend war: fie ließen das Boot hinunter, das freilich nur fechs bis acht Männer faffen konnte, befestigten es durch ein langes Seil an das Schiff, welches die Matrofen durch Ruderschläge nach sich zu ziehen fräftig bemüht waren. Auch glaubte man einen Mugenblick, daß fie es innerhalb der Strömung bewegten, und hoffte es bald aus derfelben berausgerettet zu feben. Ob aber gerade Diese Bemühungen die Gegengewalt der Strömung vermehrt ober wie es damit beschaffen sein mochte, jo ward mit einmal an dem langen Zeile das Boot und feine Mannichaft im Bogen rückwärts nach dem Schiffe geschleudert, wie die Schmitze einer Beitsche, wenn der Fuhrmann einen Zug thut. Auch diese Hoffnung ward aufgegeben! - Gebet und Klagen wechselten ab, und ber Zustand wuchs um fo schauerlicher, da nun oben auf den Felsen die Ziegenhirten, deren Feuer man ichon längit gesehen hatte, hohl aufschrieen, da unten ftrande das Schiff! Sie riefen einander noch viel unverständliche Tone zu, in welchen einige, mit der Sprache bekannt, zu vernehmen glaubten, als freuten fie fich auf manche Beute, die fie am andern Morgen aufzufischen gedächten. Sogar der tröstliche Zweisel, ob benn auch wirklich das Schiff dem Telfen fich fo drohend nähere, war leider nur zu bald gehoben, indem die Mannschaft zu großen Stangen griff, um das Sahrzeug, wenn es zum Meußersten fame. damit von den Teljen abzuhalten, bis denn endlich auch diese brachen und alles verloren fei. Immer ftarfer schwanfte bas Schiff, die Brandung ichien fich zu vermehren, und meine durch alles biefes wiederfehrende Seefranfheit dranate mir den Entichluß auf, hinunter in die Kajüte zu steigen. Ich legte mich halb betäubt auf meine Matrate, doch aber mit einer gewiffen angenehmen Empfindung, die fich vom See Tiberias herzuschreiben schien: denn gang deutlich ichwebte mir das Bild aus Merians Kunferbibel vor Augen. so bewährt sich die Kraft aller finnlich-sittlichen Gindrücke jedesmal am ftarfften, wenn der Mensch gang auf fich felbst guruckgewiesen Wie lange ich so in halbem Schlafe gelegen, würte ich nicht zu sagen: aufgeweckt aber ward ich durch ein gewaltsames Getöse über mir: ich konnte deutlich vernehmen, daß es die großen Seile maren, die man auf dem Berdeck bin und wider schleppte; dies gab mir Hoffnung, daß man von den Segeln Gebrauch mache. einer fleinen Weile sprang Kniep herunter und fündigte mir an, daß man gerettet fei: der gelindeste Windeshauch habe fich erhoben: in bem Augenblick fei man bemüht gewesen, die Segel aufzuziehen, er selbst habe nicht verfäumt, Sand anzulegen. Man entferne sich ichon sichtbar vom Telfen, und obgleich noch nicht völlig außer der Etrömung, hoffe man nun doch, fie zu überwinden. alles stille; sodann famen mehrere ber Baffagiere, verkundigten ben glücklichen Ausgang und legten fich nieder.

Als ich früh am vierten Tage unserer Fahrt erwachte, befand ich mich frisch und gesund, so wie ich auch bei der Neberfahrt zu eben dieser Spoche gewesen war; so daß ich also auf einer längern Seereije wahrscheinlich mit einer dreitägigen Unpäßlichkeit meinen Tribut würde bezahlt haben.

Vom Verdeck sah ich mit Vergnügen die Insel Capri in ziemslicher Entsernung zur Seite liegen und unser Schiff in solcher Richtung, daß wir hoffen konnten, in den Golf hineinzusahren; welches denn auch bald geschah. Nun hatten wir die Freude, nach einer ausgestandenen harten Nacht dieselben Gegenstände, die uns abends vorher entzückt hatten, in entgegengesettem Lichte zu bewundern. Bald ließen wir jene gesührliche Felseninsel hinter uns. Hatten wir gestern die rechte Seite des Golfs von weitem bewundert, so erschienen nun auch die Kastelle und die Stadt gerade vor uns, sodann links der Paussilipp und die Erdzungen, die sich dis gegen Procida und Zschia erstrecken. Alles war auf dem Verdeck, voran ein für seinen Orient sehr eingenommener griechtigher Priester, der den Landesbewohnern, die ihr herrliches Baterland mit Entzücken begrüßten, auf ihre Frage, wie sich denn Neapel zu Konstantinopel verhalte, sehr pathetisch antwortete: Anche questa è una citta! Auch dieses ist eine Stadt!

Wir langten zur rechten Zeit im Hafen an, umsummt von Menschen; es war der lebhafteste Augenblick des Tages. Kaum waren unsere koffer und sonstigen Gerätschaften ausgesaden und standen am User, als gleich zwei Lasträger sich derselben bemächtigten; und kaum hatten wir ausgesprochen, daß wir bei Moriconi logieren würden, so liesen sie mit dieser Last wie mit einer Beute davon, so daß wir ihnen durch die menschenreichen Straßen und über den bewegten Platz nicht mit den Augen solgen konnten. Uniep hatte das Porteseusle unter dem Arm, und wir hätten wenigstens die Zeichnungen gerettet, wenn zeme Träger, weniger ehrlich als die neapolitanischen armen Teusel, und um dassenige gebracht hätten, was die Brandung verschont hatte.





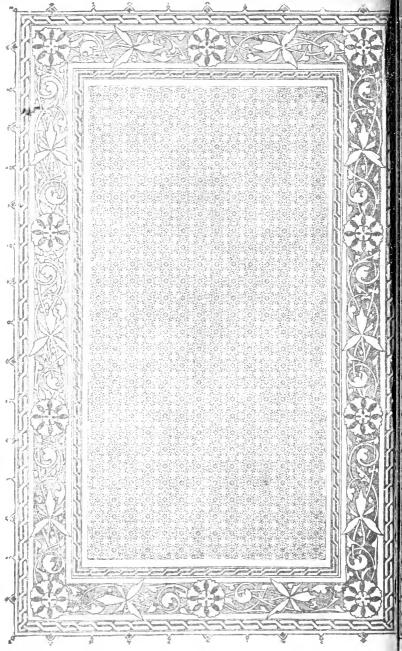



PT 1891 B82 Bd.22 Goethe, Johann Wolfgang von Sämtliche Werke

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

CCCERCICE STORED STATE OF



三1018-4 1213年(1231**年)**